



5,1,4346,3,40%

## Harvard College Library



FRANCIS BROWN HAYES

Class of 1839

OF LEXINGTON, MASSACHUSETTS

2 25 ch 11-



# Michail Vermontoff's

## Poetischer Kachlaß,

### jum Erstenmal in den bersmaßen der Urschrift

aus bem Ruffischen übersetzt, ... mit Einleitung und erläuternbem Anhange versehen

pon

Friedrich Bodenstedt.

Erfter Banb.

Berlin, 1852.

Verlag ber Dederschen Webeimen Ober-Bofbuchbruderei.

5/av 4346.3.402

HARVARD UNIVERSITY LIBRARY MAR 14 1944

Hayes Truck

"Vir erachten es als einen großen Gewinn für ben Anfang ber russischen Literatur, daß alle ausgezeichneten Autoren Weltmänner waren. Dieser Umstand hat in die literarischen Arbeiten eine gewisse Eleganz der guten Gesellschaft gebracht, an eine Mäßigkeit in Worten und an eble Bilder gewöhnt, die das Erbtheil berjenigen Menschen sind, welche eine weltliche Erziehung bekommen haben. Diese formelle Gemessenheit beschränkte den Inhalt nicht, sie berlieh ihm im Gegentheile mehr Kraft; das grobe, plumpe, unedle, gemeine Element hat in der russischen Literatur nie ein Bürgerrecht bekommen."

b. Bergen.

(f. Kolatschek's Monatsschrift vom Lebruar 1851 S. 192. "Aus dem ruffischen Manuscript.")

## Inhaltsverzeichniß

bes ersten Bandes von Lermontoff's poetischem Nachlaß.

|       |                                                                                                                   | Seite |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Einle | itung                                                                                                             | VII   |
| I.    | Eprische Vorklänge:                                                                                               |       |
|       | Die Gaben bes Teref                                                                                               | 3     |
|       | Tamara                                                                                                            | 7     |
|       | Der Kosakin Wiegenlieb                                                                                            | 10    |
|       | Der Gefangene                                                                                                     | 13    |
|       | Gebet                                                                                                             | 15    |
|       | Dankbarkeit                                                                                                       | 16    |
|       | Es qualt mich, es brudt mich                                                                                      | 17    |
|       | 3ch bin betrübt um bich                                                                                           | 18    |
|       | O Gott! bor Fliegen uns behute                                                                                    | 19    |
|       | Sie liebten fich fo gartlich                                                                                      | 20    |
| II.   | Gebichte epischer Gattung:                                                                                        |       |
|       | Der Ticherkeffenknabe                                                                                             | 23    |
|       | Lieb von bem Zaren Iwan Waffiljewitsch,<br>von seinem jungen Leibwächter und bem<br>fühnen Kaufberrn Kalaschnikow | 75    |

#### VI PA

|         | b                                                         | Beite |
|---------|-----------------------------------------------------------|-------|
|         | Jomail = Beb, eine morgenlanbische Sage, in brei Theilen. |       |
|         | Erfter Theil                                              | 99    |
|         | Zweiter Theil                                             | 155   |
|         | Dritter Theil                                             | 213   |
|         | Habshi = Abret                                            | 271   |
| III.    | Eprische Nachflänge:                                      |       |
|         | Einer Jugenbfreundin. (Bor meiner Ber=                    |       |
|         | bannung in ben Kaukasus                                   | 297   |
|         | Wandr' ich in ber stillen Nacht allein                    | 298   |
|         | Einer jungen Georgierin                                   | 300   |
|         | Das bermaifte Blattchen                                   | 301   |
|         | Die Meerespringesfin                                      | 303   |
|         | Im Frühling, wenn bas Gis zerschellt                      | 305   |
|         | Der Prophet                                               | 306   |
|         | Das Stellbichein                                          | 308   |
| Unmerfi | ingen                                                     | 315   |

## Einleitung.

Der fremde Dichter, welchen ich meinen Landsleuten hier in beutschem Gewande vorführe, glänzte als Mittelstern des schönen Dreigestirnes russischer Poesie, das mit Puschkin aufging und mit Kolzoff erlosch.

Diese brei hochbegabten Dichter, welche vereint bas Gebiet der Poesie nach allen Richtungen burchs maßen, — lebten, schufen und starben in der ersten Hälfte des heutigen Jahrhunderts. Ihr Leben war ein kurzes, aber inhaltschweres und vielbewegtes; ihr Schaffen war ein reiches und unvergängliches; ihr Tod ein tragischer.

Puschkin fiel 1837, nach seiner Rückehr aus ber Verbannung, 37 Jahr alt, als Opfer einer Intrigue, im Duell.

Lermontoff wurde 1841, in der Verbannung, kaum 30 Jahre alt, ebenfalls in einem Duell, am Kaukasus, getöbtet.

Kolzoff starb 1842, 32 Jahre alt, im Elend, zu Tobe gemartert burch seine Verwandten und häusliche Sorgen.

Lermontoff empfing seine ersten poetischen Anregungen von Puschkin, dem größten und fruchtbarsten Nationalbichter Rußlands, der seinerseits Dershawin zum poetischen Later hatte, mit welchem das noch kurze Geschlechtsregister der Stammhalter russischer Kunstpoesie beginnt.

Diese Poesie nimmt, wie das Land selbst, dem sie entsprossen, eine weitverzweigte Mittelstellung zwischen dem Abendlande und Morgenlande ein. Und bierin besteht ihre wesentliche Eigenthumlichkeit. Jebe Frucht ihres Baumes trägt Zeugniß, daß biefer Baum zugleich aus Afien und Europa feine Nahrungsfäfte gezogen. Die reiche, bilbsame und klangvolle ruffische Sprache ist mit gleichem Glücke zur Trägerin nordischer Rraft, Rlarheit und Tiefe, wie süblicher Weichheit und Formenschöne geworben. Der zwanglos eingebürgerten Mannichfaltigkeit ber Formen entspricht ber, an bie Sangesweisen aller Rulturvölker erinnernde Inhalt ber besseren Kunftbichtungen bes Bolfes. Wer aber behaupten wollte, daß biese fremben Elemente ber russischen Literatur gewaltsam eingezwängt, gleichsam bei ben haaren berbeigezogen feien, ber wurde baburch nichts beweifen als feine eigene Unkenntniß ber wirklichen Sachlage. jene Mischung ift nur bas naturwüchsige Erzeugniß einer entsprechenden Mischung bes Bolfes selbst. 11nd wie hier alle nach und nach eingewanderten ober eroberten frembartigen Elemente um einen ureinfässigen, nationalen Kern sich sestgesetzt haben, so zieht sich auch burch die eingebürgerten poetischen Elemente ein nationaler Faden, das Fremde mit dem Heimischen eng verbindend, und das Verschiedene zur Einheitgestaltend.

Ein nicht gering anzuschlagenber Vortheil ber russischen Dichter ist die lebendige Wechselwirkung zwischen ühnen und ihrem überaus empfänglichen und bankbaren Publikum, welches in Palast, Kaushof und Isba ihren Gesängen lauscht. Der ärmste Bauer des Landes hat den Muth eines eigenen Urtheils; er jauchzt auf dei dem was ihn entzückt, und weint dei dem was ihn traurig stimmt, ohne umzuhorchen, was Andere dazu sagen: eine sehr natürliche, aber eben beshalb in civilisirteren Ländern, wo die Unnatur zur Mode geworden, sehr seltene Erscheinung. Diese allgemeine, lebendige Theilnahme

zwingt ben Dichter, in allgemein verständlicher, volksthümlicher Sprache zu reden. Daher jene trefsenben, immer naheliegenden Bilber, jene Klarheit bes Ausbrucks und jene Einfachheit der Darstelslung, welche wir bei den russischen Dichtern selbst da antressen, wo sie sich in den künstlichsten Formen bewegen.

Jebem, für bergleichen empfänglichen Reisenben, in Rußland wie in allen flavischen Ländern, muß die Meisterschaft auffallen, welche selbst die Bauern hier im Erzählen entwickeln, und die Fülle wirksamer Bilber und Mittel, welche ihnen dabei zu Gebote steht. Mickiewicz führt in seinen "Vorlesungen über flavische Literatur und Zustände (3. Jahrgang, S. 220.)" ein besonders charakteristisches Beispiel der Art an. Ein Bauer erzählt den Gästen in der dunkeln Wirthahausstube eine Fabel, in welcher er selbst den Helben spielt. Er ist gegangen, den

"wunderbaren Logel" aufzusuchen, sindet aber nur eine Feder, die der Logel beim Vorübersliegen versloren, die aber solchen Glanz hat, daß, als der Bauer sie in's Zimmer bringt, dasselbe wie von einer Fackel erleuchtet ist. Hier zündet der Erzähler unversehens eine Hand voll Späne an; diese auslodernde Flamme erschüttert alle Anwesenden und läßt sie den entsprechenden Eindruck lebhaft fühlen.

In einer andern Fabel, in welcher von der frystallenen Burg verzauberter Prinzessinnen die Rede ist, und dem Ritter aufgegeben wird, die seinige hers auszusinden — was ihm deshalb unmöglich, weil alle verzauberten Prinzessinnen wie Sterne einander gleichen — öffnet der erzählende Bauer plöglich das Fenster und zeigt seinen Zuhörern den hinter durchssichtigen Wolken von Sternen funkelnden Wintershimmel, der besser als jede Theaterleinwand eine krystallene Burg veranschaulicht . . .

Die erste Pflanzschule russischer Bilbung und Kunst war die Kirche, welche ihre eigene, der Masse bes Volkes unverständliche Sprache hatte. Im Gesgensatz zu dieser slawonischen, durch ihre Schrift wie durch ihren Worts und Sazdau im Griechischen wurzelnden Kirchensprache, wurde die volksthümliche Sprache des Landes zur Trägerin der besonders an lhrischen Erzeugnissen überauß reichen Volkspoesie.

Mit ber Versöhnung und wechselseitigen Durchbringung dieser sprachlichen Gegensätze beginnt die Zeit der russischen Kunstpoesse, welche in Fürst Kantemir und Lomonossoff ihre Vorläuser, in Dershawin ihren Begründer, und in Puschkin, dessen ebenbürtiger Nachfolger Lermontoff war, ihren höchsten Ausdruck fand. Ihre Anfänge fallen zusammen mit den Anfängen des russischen Kaiserreichs.

Der alteste Dichter ber jungen ruffischen Literatur, Fürft Kantemir (1744 +), war seines Ursprungs

ein Türke, Sohn eines Hospodars der Moldau, der sich unter russische Botmäßigkeit gestellt. Die Satiren, welche Fürst Kantemir hinterlassen, sind von bleibendem Werthe und ein treuer Spiegel der Menschen und Zustände, welche sie geißelten. Sie tragen aber durchaus kein nationales Gepräge, und es wehet darin mehr französische als russische Lust, eben weil Kantemir kein Russe war, und lange als Gesandter in Paris lebte, wo er seine Vorbilder suchte. Er hat hier beshalb als Vorläufer, nicht als Vater russischer Poesie seine Stelle gesunden.

Nach ihm kam Lomonoffoff (1765 †), ein Mann, zu bem die Russen mit berselben Shrfurcht aufblicken, wie wir zu einem Leibnitz ober Lessing. Er beherrschte bas ganze Gebiet bes menschlichen Wissens seiner Zeit. Er war der Vermittler bes oben angedeuteten Gegensates zwischen Kirche und Bolt — der Schöpfer der russischen Schriftsprache,

der er sein Gepräge aufdrückte und ihre noch jett giltigen Gesetze vorschrieb. Er gab den Ruffen ihre erfte Grammatif und stellte zuerst die Gesetze ihrer Metrik fest. Zu gleicher Zeit war er ein ausgezeichneter Philolog und naturwissenschaftlicher Forscher. Seine Verdienste um die physischen und mathematischen Wissenschaften haben auch in Deutschland, England und Frankreich gebührende Anerkennung gefunden. Seine nach allen Richtungen frucht= bare poetische Thätigkeit mag von ben Ruffen zu boch angeschlagen werden: immerbin that er ben Besten seiner Zeit barin genug! Er zeichnete ben nachwachsenden Dichtern bes Landes ihre Bahnen por und bereitete ihnen die Sprache. Lomonoffoff wurde geboren in einem Fischerdorfe am Weißen Meere. Seine umfassende Gelehrsamkeit erwarb er auf beutschen Universitäten, und eben weil seine Bilbung, Methode und Geistesrichtung gang unter

ausländischem Einflusse sich entwickelt hatte, schlugen seine poetischen Erzeugnisse nicht so tiese Wurzeln im Herzen des Volks, als die Werke seiner Nachsolger, denen er die Pfade bereitet hatte, und von welchen wir Dershawin als den Vater der jungen russischen Kunstpoesie bezeichnet haben, deren letzter und bedeutendster Vorläuser Lomonossoff war.

Mit Dershawin (1816 †), einem nicht geslehrten, aber reichbegabten Dichter, beginnt die Zeit, wo das aus der Fremde eingeführte Gold und Ebelsgestein russisches Gepräge erhielt und gleich nationalen Werthstücken anerkannt — oder ganz ausgeschieden wurde. Was dem Genius der russischen Sprache und Poesse analog war, eignete er sich an zu dauerndem Schmucke; das Uebrige stieß er zurück.

Dieser Läuterungsprozeß wurde vollendet von Puschkin und Lermontoff, unter beren Meisterhanben die schmiegsame Sprache ihre ganze Fülle bes Wohllauts, ber Kraft und ber Schönheit entsfaltete . . .

Wir sind jest, nach dieser rücklickenden Abschweifung, wieder angelangt am Ausgangspunkt unserer Betrachtungen, und der wisbegierige Leser könnte die Frage auswersen, ob denn Rusland in dem ganzen, eben flüchtig durchmessenen Jahrhundert keine anderen hervorragenden Dichter, als die wenigen obengenannten, erzeugt habe.

Allerbings könnte ich noch eine Neihe von Namen anführen, unter beren Trägern einige ben augensblicklich bei uns gefeiertsten Lyrikern bes Tages an poetischer Bedeutung mindestens gleichstehen. Aber alle biese Dichter nehmen eine mehr oder weniger isolirte Stellung in der russischen Literatur ein, und die meisten von ihnen unterscheiden sich in nichts Wesentlichem von den neueren lyrischen Dichtern anderer Länder. Ihre Schöpfungen bieten keinen

00

Maßstab für die geistige Bewegung des russischen Bolks.

Gewichtige Ausnahmen bavon bilben Männer wie Arploff, Shukowsky und Kolzoff: der erste ein äußerst geistvoller, den besten Dichtern dieser Gattung gleichzustellender, durch und durch russischer Fabeldichter; der zweite ein großer Meister der Sprache, der durch seine vortrefslichen Uebersehungen Göthe'scher und Schiller'scher Dichtungen, sowie durch eigene bemerkenswerthe Erzeugnisse in Rußland einen ähnlichen Ruf erlangt hat, wie A. W. Schlegel in Deutschland. Kolzoff endlich ist ein hochbegabter Bolksbichter im ebelsten Sinne des Wortes.

Die volksthümlichen Gefänge bieses ächten Barben — ben man füglich ben russischen Burns nennen könnte — sind wohl zu unterscheiben von den mehr ober weniger im Volkstone gehaltenen Liebern modersner Lyriker, welche weniger getrieben durch eigenen

Herzensbrang als burch äußerliche Effekthascherei, in bie Saiten ber alten Volksharfe griffen, und in beren Liebern ber Kenner baher nicht sowohl ein Ausströmen eigener gesunder Empfindung, als vielmehr ein kunstliches Verhüllen des Mangels solcher Empfindung entbeckt.

Kolzoff war ber Sohn eines Rinberhirten und er sang seine herrlichen Lieber während er mit der Heerbe die baumleere, endlose Steppe durchzog. Er war ein ächter Sohn des Volkes und der Natur; Bildung und Gelehrsamkeit haben seine urwüchsigen poetischen Kräfte weder gefördert noch verdorben, denn sein dürftiger Schulunterricht währte nur dis zu seinem zehnten Lebensjahre. Er hatte keine Unregung als die, welche der Himmel, die Steppe und sein eigenes Herz ihm bot. Seine Lieder werden sortklingen, so lange die russische Sprache lebt . . .

Wenn es in meiner Absicht läge, eine einigersmaßen vollständige Abhandlung über russische Literatur zu schreiben, so dürste ich Namen wie Wjäsemsky, Batjuschkow, Barjätinsky, Wisin, Delwig, Krassoff, Chomäkoff u. A. unter den Lyrikern eben so wenig übergehen, wie die ziemlich lange Reihe der Novellisten und anderer russischer Schriftsteller von Talent.

Da biese Sinleitungszeilen aber nichts anderes bezwecken, als den Leser auf das Verständniß der nachfolgenden Dichtungen vorzubereiten, so lasse ich es bei dem hier über die russische Literatur Gesagten bewenden, um noch ein paar Worte über den Dichter des vorliegenden Bandes selbst hinzuzusügen.

Michaïl Lermontoff, ein Sprößling ber hohen russischen Aristokratie, erhielt seinen ersten Unterricht burch Hauslehrer und machte bann, nach Art ber meisten jungen Russen von vornehmer Herkunft, seinen Weg burch bas Pagenkorps in die Garbe. In Folge einer Obe, zu welcher der Tod Puschkins Veranlassung gab, wurde der junge Dichter aus der Garbe entefernt und nach dem Kaukasus geschickt, wo er den größten Theil der Zeit, aus welcher die hier überesetzten Dichtungen datiren, in der Verbannung zusbrachte, unter Verhältnissen, die sich nicht mit dersselben Bequemlichkeit rubriziren lassen, wie die Notizen, womit man sonst gemeiniglich die Biographie hersvorragender Dichter zu schmücken pflegt, und worin ausführlich offenbart wird, wo, wie und wann das junge Genie dekliniren und konjugiren gelernt.

Lermontoff, ob er auch vielfaches Unglück im Leben ertragen mußte, hatte ben größten Vorzug, bessen ein Dichter sich erfreuen kann: sein Herz wurde nie von gemeiner Sorge um bes Leibes Nothburft zernagt. In ber vornehmen Welt hielt man ihn für blasirt, weil ihre raffinirten Genüsse, die er bis zum

Ueberdruß burchgefostet, für ihn nichts Verlodenbes mehr batten. Er liebte es. auf wilbem Pferde burch bie Steppe zu jagen ober im Schlachtenlarm ben Lebensüberdruß zu verscheuchen, ber ihn zuweilen beschlich. Tollkühn und ausbauernd, suchte er im Rampfe weder Ruhm noch Auszeichnung, fondern nur Zerstreuung und Aufregung, etwa wie ein Spieler am Pharaotische. Mit ganzer Seele und Leidenschaft aber versenkte er sich in die großartige Gebirgswelt bes Raukasus, bie ihn zu seinen herrlichsten Gefängen begeifterte, und bie er, bis in bie fleinften Buge, mit einer Wahrheit, Kraft und Treue geschildert bat, wie kein Dichter bor ibm. Seine farbenfrischen Naturschilberungen aus bem Raukasus wurben allein ge= nugen, ihm die Unsterblichkeit zu sichern . . .

Sine tiefer eingehende Biographie Lermontoff's foll den Schluß bes zweiten Bandes diefer Samm= lung bilben, wo ich den Dichter im Zusammenhang mit seinen Werken schilbern werbe, babon ber vorliegende Band nur einen Theil enthält.

Bekanntlich giebt es zwei anerkannte Uebersfehungsmethoden: die wortgetreue und die frei nachsbilbende. Auf die nicht zu umgehende Frage, welcher von diesen beiden Methoden ich gefolgt sei, — muß ich ehrlich antworten: keiner von beiden! Vertrauend auf die hohe Ausbildung, den Reichthum und die Biegsamkeit der deutschen Sprache, steckte ich mir das Ziel, die ganze Farbenfrische des Originals wiederzugeben, ohne in den metrischen Vordildern das Geringste zu ändern, ohne ein Bild oder einen Gedanken zu verwischen, und vor Allem: ohne das Maß des Schönen zu überschreiten.

Es muß bemnach, wenn ich meinem Ziele nahe gekommen bin, diese Üebersetzung sich lesen wie ein formvollendetes Originalwerk, und zugleich darf kein wesenklicher Zug des Originals darin vermißt werben.

Zu erreichen ist solches Ziel, benn die deutsche Sprache ist ein Instrument, dessen Saiten tonkundige Finger alle Weisen zu entlocken vermögen; und wo ihnen Wistöne entklingen, da trifft die Schuld nicht das Instrument, sondern den Musikanten.

5. B.

### I.

Eprische Borklänge.

## Die Baben bes Beret.

Schäumt ber Terek zwischen steilen Felsen, wilb, in Zornesglühn; Seine Klagen — Sturmesheulen, Seine Thränen — Funkensprühn.

Aber stiller zu ben Füßen Des Gebirgs, bie Steppe her Fließt er, und mit Schmeichelgrüßen Murmelt er zum Kaspimeer:

"Meeresgreis, thu meinen Wogen Gaftlich beine Pforten auf! Weither komme ich gezogen, Suche Nuh' nach langem Lauf. Bin ein Sproß kasbek'schen Thrones, Großgesäugt an Wolkenbrust, Ewig gen bes Erbensohnes Frembe Macht voll Kampseslust. Brach bei Pariel biel Steine Mus ber engen Bergschlucht los, Schwemmte sie, zum Spiel für beine Kinber, her in meinem Schopi."

Doch bas Meer, am Ufer borten gehnt es wie in Schlafesruh, — Und auf's Neu', mit Schmeichelworten, Klüstert ihm ber Teref zu:

"Sieh', ein Weihgeschent dir reiche Ich, deß Blut im Kampfe floß: Eines jungen Kriegers Leiche, Der Kabarda Helbensproß!

"Roftbar ist sein Stahlgeschmeibe, Und in goldner Schrift baran Zieren rings den Saum vom Kleide Heilge Sprüche des Koran. Zuckten wild die Augenlieder, Krampshaft sich die Lippe schloß, Und von seinem Schnurrbart nieder, Dick und roth, ein Blutstrom floß. Klar sein Auge, doch gefährlich, Alter, tiefer Feindschaft voll. Von dem Kopf zum Nacken, spärlich, Schwarzen Haars ein Büschel quoll." Doch in seinen Usern schweigenb Liegt bas Meer in kalter Ruh — Und, auf's Neu' sich zu ihm neigend, Flüstert ihm ber Terek zu:

"Meeresgreis, noch eine Gabe Biet' ich bir, bon feltner Art! Drum bor allen anbern habe 3ch zulest fie aufbewahrt. Giner Bergfofafin Leiche, Jung, boll Schönheit munderbar: Um die Schulter ber, die bleiche, Fließt bas lange, blonbe Baar. Wie fo trub bie Zuge scheinen, Wie fo fanft bas Auge ruht! Von ber Bruft, aus einer fleinen Wunde, quillt bas rothe Blut. Und bon ben Rofafenföhnen Im Greben'ichen2 Reiterbeer. Um ben Tob ber jungen Schönen Alagt felbst nicht der Gine mehr."

"Hat sich auf sein Roß geschwungen, Ritt hinaus durch Nacht und Graus, Haucht' im Kampf, vom Dolch burchbrungen Des Tschetschen, 3 sein Leben aus." Und es schwieg ber Strom, ber wilde; Aber schneeweiß angehaucht, Feucht, ein wundersam Gebilde Aus ben bunkeln Fluten taucht.

Bei bem Blid, gleich Ungewittern Hebt bas Meer bie macht'ge Flut, Dunkelblaue Augen zittern In ber Leibenschaften Glut.

Nauschend hoch vor Lust und Liebe Breitet es die Arme aus, Nimmt den Strom im Wellgetriebe Gastlich auf in seinem Haus.

## Bamara. 4

In Dariel's Bergschlucht, wo tiefer Der Terek herabstürzt im Sturm, Stand hoch auf dem Felsen von Schiefer Ein alter, zerfallener Thurm.

Tamara, bie Königin, schaltet' Im Thurme, haust' schrecklich barin — Schön war sie, wie Engel, gestaltet, Doch bose, wie Teufel, von Sinn.

Weithin burch bas nächtliche Dunkel Ein Feuer vom Thurme erblinkt, Und lockend mit hellem Gefunkel Den Pilger zur Nachtruhe winkt.

Und schnell war in Liebe gefangen Wer ber Königin Stimme gehört, Wilb schwoll ihm bie Brust vor Verlangen, Er war wie bezaubert, bethört. Bethort lieh bem Alang ihrer Worte Hirt, Kaufmann und Krieger bas Ohr, Es öffnet am Thurm sich die Pforte, Ein schwarzer Eunuch tritt herbor.

Geschmudt wie zu glanzendem Feste, Auf üppigem Lager, allein, Die Königin harrt ihrer Gaste, Bor ihr stehen Krüge mit Wein . . .

Geffüster, Gekicher, Gestöhne, Ein Pressen von Mund an Mund — Gar seltsam unheimliche Tone Die Nacht hindurch gaben sich kund: —

Als waren viel Männer und Frauen Versammelt zur Hochzeit im Haus — Und faßt sie beim Jubel ein Grauen: Es ward ein Begräbniß baraus...

Doch plöglich ber feltsame Neigen Der Stimmen im Thurme zerstob, Nacht herrschte barinnen und Schweigen, Sobalb sich ber Morgen erhob.

Da heimlich zum Strom eine Leiche Trug man aus dem Thurme herbei . . . Zum Fenster hoch schwebt eine bleiche Gestalt her und flüstert: "Verzeih!" Und flammten die Augen wie Sonnen, Und klang jene Stimme so füß, Als ob sie bes Wiebersehns Wonnen, Alle Wonnen der Liebe verhieß...

# Ber Rofatin Wiegenlieb.

Schlaf, mein Kindchen, ruhig liege, Schlaf, mein Kind, schlaf ein!
Still vom Himmel in die Wiege
Scheint der Mond herein.
Will dir singen, schließt du ruhig
Deine Aeugelein;
Märchen dir erzählen thu' ich —
Schlaf, mein Kind, schlaf ein!

Wo ber Terek zwischen Steinen Wild zu Thale rauscht, Lauert ber Tschetschen, west seinen Dolch, und späht und lauscht. Doch bein Bater ward im Kriege Alt, und mit ihm sein Wird ber Himmel — ruhig liege! Schlaf, mein Kind, schlaf ein! Du auch mußt — bie Zeit wird kommen — Einst zum Kampf hinaus, Heißt's: Gewehr zur Hand genommen! Neitest fort von Haus. Näh' ich selbst mit bunter Seibe Dir die Decke fein . . . Schlaf, du meine Augenweibe, . Schlaf, mein Kind, schlaf ein!

Wirst ein Nitter anzusehen, Doch Kosak von Herz; Seh' ich dich einst von mir gehen, Winkst noch heimatwärts.. Werden bittre Thränen sließen, Gott! wie wird mir sein!... Kindchen, mußt die Aeuglein schließen, Schlaf, mein Kind, schlaf ein!

Dein, im Wachen und im Schlummer, Denk' ich früh und spät — Wird kein Trost mir sein im Kummer, Als ein fromm Gebet.
Werd' ich benken: wo im Kriege Mag er jest wohl sein?...
Schlaf! — noch sorglos in der Wiege Liegst du — Kind, schlaf ein!

Und ein Beilgenbild erhältst bu Auf den Weg von mir, Betest du zu Gott, so stellst du Fromm es auf vor dir; Auch im fremden Land, im Kriege, Denk der Mutter dein . . . Schlaf, mein Kindchen, ruhig liege, Schlaf, mein Kind, schlaf ein!

# Der Gefangene.

Gebt den hellen Tag mir wieder, Deffnet meines Kerkers Schloß! Gebt mir mein schwarzäugig Mädchen, Und mein schwarzgemähntes Noß! Werde kussen, boll Verlangen, Erst die süße Maid umfangen, Dann auf's wilbe Noß mich schmiegen, Pfeilschnell durch die Steppe sliegen.

Eisern ist die Thur beschlagen, Boch des Kerkers Gitterfach — Ferne weilt sie, der mein Klagen Gilt, in ihrem Prunkgemach; Und, des Sattelzeugs entkleidet, Auf der Flur mein Rappe weidet, Freut sich, frei umherzuspringen, Läßt den Schweif im Winde schwingen.

Aber ich, im bumpfen Zimmer Size trostlos und allein Bei ber Lampe mattem Schimmer, Nackte Wand rings hüllt mich ein. Durch die Thür nur hör' ich's hallen Wie gemessner Schritte Schallen — Draußen macht in nächt'ger Stunde Noch der Wächter spät die Runde.

## 😘 ebet.

In Stunden der Entmuthigung, Wenn's gar zu trübe geht, Giebt Trost mir und Ermuthigung Ein wunderfüß Gebet.

Sein heilig Wort so weiheboll, So boll von Leben tont, — Es fühlt mein Herz sich reuevoll Befeligt und versöhnt.

Aus meiner Bruft ber Zweifel scheu Wie eine Last entweicht — Ich wein' auf's Neu, ich glaub' auf's Neu, Mir wird so leicht, so leicht...

# Dantbarteit.

Für Alles, Alles, Later! dant' ich dir:
Für heiße Thränen, für das Gift des Kusses,
Die Qual der Leidenschaft, des Neberdrusses —
Für Alles, was an Glut und Kraft in mir;
Für Lied' und Haß, die beiden Unglücksschwestern,
Der Feinde Nache und der Freunde Lästern;
Für Hoffnung, Schnsucht, unerfüllt berslogen,
Für Alles, drum das Leben mich betrogen,
Für jede schlechte, jede gute Gabe,
Für jede Freude, jede Täuschung hier,
Für Alles dant' ich — nur gieb, daß ich dir,
Nicht lange, Vater, mehr zu danken habe!

# Es qualt mich, es bruckt mich.

Es qualt mich, es brudt mich, und Reiner ift, ber mich berftebt, Ich leibe und klage bergebens . . .

Und während erfolglos mich ewig Verlangen burchweht, Entschwinden die Jahre, die besten des Lebens.

Die Liebe?.. ihr flücht'ger Genuß ist ber Mühe nicht werth, Und ewig zu lieben unmöglich.

Im Herzen wird balb jede Spur bes Vergangnen verzehrt, Und Freude, wie Gram, ift hier kleinlich und kläglich.

Der Leidenschaft Toben, ob fruh ober fpater, entflieht, Berftand und Zeit bringt fie zur Stummheit;

Das Leben ift, wenn man's bei faltem Verstande befieht, Gine elende Posse, voll Jammer und Dummheit . . . Sch bin betrübt um bich.

Sch bin betrübt um bich,
Weil ganz in Liebe bein;
Ich weiß: bein junges Leben,
So blühend und so rein,
Wird bem Geflüster ber
Verläumdung nicht entgehen —
Für jeden hellen Tag
Den beine Augen sehen,
Nächt sich an dir mit Gram
Und Thränen bas Geschick.
Ich bin betrübt um bich —
Weil so vergnügt bein Blick!

Sott! vor Fliegen uns behüte, Vor liebescheuen Mädchen, und Vor allzuzartem Freundschaftsbund — Vor bösen Sieben mit großem Mund Und mit romantischem Gemüthe! Sie liebten sich so zärtlich.

Sie liebten sich so zärtlich Wohl manches liebe Jahr; Sie litten für einanber Und feufzten immerbar -Doch mieben fie fich wie Feinde, Un jedem britten Orte Ralt waren ihre Mienen, Rurg waren ihre Worte. Sie mieben fich und litten In ftolgem Schweigen — faum Daß Ginem bas Bilb bes Anbern Einmal erschien im Traum. Da fam ber Tob - fie mußten Sich auch im Tobe trennen, Und fonnten in jener Welt Sich gar nicht wiebererfennen.

# II.

Gedichte epischer Gattung.

Ber Efcherteffentnabe. 5

I.

Bor wenig Sabren noch ftand ba, Mo Aura und Araqua Im Flutgefchaum gufammenfließen, (Gleichwie zwei Schweftern fich umschließen), Ein Aloster. Aus ben Bergen ber Erschaut noch jest ber Wanberer Die Pfeiler ber zerfallnen Pforte. Das Kirchgewölb', die Thurme brauf -Doch wirbelt nicht am beilgen Orte Des Opferbampfes Duft mehr auf. Nicht bort man mehr in Abenbipate Der frommen Monche Danfgebete, Richt mehr ben beilgen Sang ber Meffen. Salbtobter Wächter ber Ruinen. Bauft einsam jest ein Greis in ihnen, Bon Menfchen und bom Tob bergeffen; Und fegt ben Staub bon Grabesfteinen. Mus beren Inschrift wir noch lesen Bon Zeiten bes bergangnen Ruhms, Und, wie ein Konig einft gewesen, Der, mube feines Berricherthums, Sich Rugland anschloß mit ben Seinen.

End Gottes Segen kam zur Zeit Auf Grussen! — In Herrlichkeit Erblüht's im Schatten seiner Haine, Und fürchtete ber Feinde keine, Denn Freunde schüßten stark bas Seine. II.

Ber bom Gebirge reift' einmal Durch Tiflis bin ein General, Und führt' mit fich ein Rind gefangen, Das bon bes Weges Müh'n, bes langen, Erschöpft, bort frank geworben war. Es gablte, ichien's, etwa feche Sabr. Wie bie Gebirgsgeiß wild und fcheu, Schwach, biegfam, wie ein Robr babei Der Anabe war. In feinem Schmerg Reigt er ber Bater Geift und Berg. Rein Wort läßt er bem Mund entmeichen Und ohne Stöhnen, ohne Klagen Weiß er sein schweres Leib zu tragen. Und Speife wies er ftets burch Reichen Burud - fo welft' er ftolg babin. Reboch mit mitleibsvollem Ginn Nahm fich ein Monch bes Rranken an; Im Schut bes Klofters fanft gebettet Warb er burch Freundeskunft gerettet.

Doch, froben Rinberspielen fremb. Floh Alle er mit icheuem Ginn, Brrt' ftumm und einfam, fcmerzbeflemmt, Sab feufgend oft gen Often bin, Und neue Qual in ibm erwachte Wenn er bes Beimatlands gebachte. Doch schien's, als ob er an sein Loos, Wie an ber fremben Sprache Tone Allmäblig gerne fich gewöhne. Er ward getauft, trat in ben Schof Der Kirche ein, und wollte nun - Raum in bes Jünglingsalters Bluthe, Rind noch bon Bergen und Gemuthe Mit Welt und Menschen unbekannt -Selbst schon bas Donchsgelübbe thun : Als er urplöglich einft berschwand In einer Berbstnacht. Duntle Walber Weithin bas Hochgebirg umgiehn. Drei Tage lang, burch Wald und Relber, Jeboch vergebens sucht man ibn. Bulekt fand man ibn in ben Steppen, Befinnungelos, auf feuchtem Lager; Ließ ibn gurud ins Rlofter fcblebben. Er war entfetlich blaß und mager; Das Auge matt, bie Glieber fcmach Von Krantheit, Hunger, Ungemach Doch blieb er ftumm auf jebe Frage.

Man sieht's ihm an: nur wenig Tage Hat er auf Erben noch zu leben, Früh welft er seinem Grab entgegen. Da naht ein alter Mönch, ben Segen Der heilgen Kirche ihm zu geben Daß er ihm Trost und Lindrung schafft. Stolz hört er ihn, bis er geendet, Erhebt sich dann mit letzter Kraft Und spricht also, zum Mönch gewendet:

## III.

"Bant beinem Gifer , frommer Greis! 3ch foll bir beichten mas ich weiß? Wohl gut und tröftlich mag es fein Das Berg burch Worte zu befrei'n; Doch Niemand that ich Leibs im Leben, Drum tann, was fich mit mir begeben Bu wiffen, wenig Rugen tragen -Und läßt fich, was ich fühle, fagen? Rur wenig und in Sklaverei Bab' ich gelebt. Ach! folcher Leben hatt' ich gern zwei babingegeben Gur Gins, boch fturmbewegt und frei. -Rur Gine wilbe Leibenschaft Sat mich beherrscht, burchglüht, geplagt, Bat mich berzehrend hingerafft, Bat wie ein Wurm mein Berg gernagt. Sie jog im Wachen und in Traumen Mus biefer Belle bumpfen Leiben Mich fort, ju wilben Schlachtenräumen, Bo Kelfen fich in Wolfen fleiben, Wo Menschen frei wie Abler leben.

Und dieser Glut die mich verzehrt sab' ich noch neue Kraft gegeben, Durch Thränen sie und Gram genährt; Will's frei vor Gott und Welt gestehen, Doch nicht um Gnade zu erstehen."

#### IV.

"Dft bort' ich fagen, Greis, baß bu Mein Leben rettetest - wozu? . . . Bermaift, bon wilbem Schmerz gebrudt, Dem Blättchen gleich, vom Sturm gepflüct, Mußt' ich in buftern Aloftermauern Die schöne Jugendzeit bertrauern -Monch burchs Geschick, boch Rinb an Ginn, Lebt' ich boll Gram mein Leben bin. Ich konnte Niemand mit bem füßen Und beilgen: "Vater," "Mutter," grüßen . . . 3br wolltet, bag ich mich entwöhnte Des Worts, bas mir so beilig tonte -Doch war sein Klang mit mir geboren. Bei Andern sab ich, die ich fannte, Haus, Heimat, Freunde und Verwandte: Und alle bas hatt' ich verloren! Richt blos ber Lieben Angeficht: Selbst ibre Graber fand ich nicht! -Nicht leere Thranen zu bergießen Bab' ich im Bergen ba geschworen,

Einmal — wenn auch in kurzer Lust — Die junge lebenöfrohe Brust An eine andre Brust zu schließen. Ach, nie sollt' ich solch Glück erwerben! Mein Traum ist, wie er kam, vergangen — In fremdem Land muß ich nun sterben Wie ich gelebt, verwaist, gefangen." —

#### V.

"Meich schreckt bas Grab nicht: in ber Trube Der ftillen, fagt man, ruhn bie Leiben In emiger, in falter Rube. Doch web thut's, bon ber Welt zu scheiben. 3ch bin jung, jung . . . Haft bu gekannt Der Jugend bunte Traume, Greis? Und bat bein Berg jung nie gebrannt So baffeswild und liebebeiß? . . . Und schlug es nicht in schnellern Schlägen Trugft bu bein Aug' ber Gonn' entgegen, Dort bon bes Edthurms bobem Erter, Go lange Zeit mein luft'ger Rerter . . Bo oft bes fremben Lanbes Gobn Gebudt faß tief im Bruch ber Mauern, Der jungen Taube gleich, entflohn, Erschredt bon naben Regenschauern. -Wenn bir bie fcone Welt gur Laft, Und bu jest schwach, an haar schon weiß, Der Buniche bich entwöhnet baft: Bas macht's! bu haft gelebt boch Greis!

Dir war bein Theil boch zugemessen, Magst bu's bir jest auch nicht mehr gönnen, Du hast boch Etwas zu vergessen: Du lebt'st, — auch ich hätt' leben können."

### VI.

End willst bu wissen was ich fab In meinen furgen Freiheitstraumen ? Balb, reiche Kluren fern und nah, Sügel, gefront mit boben Baumen. 3ch fab fie windbewegt fich neigen, Dann wieber boch bie Saupter heben, Sie winkten mit ben grunen Zweigen In ichwankenbem Entgegenftreben, Wie eine Schaar im Tangesreigen. Betrennt bom Bergitrom, finftre Gruppen, Sab ich, gewalt'ger Felsenkuppen. Und ich berftand ihr inn'res Leben, Von oben war mir bas gegeben. boch streden sie fich burch bie Luft Einfam einanber gegenüber -Getrennt burch eine tiefe Kluft -Das will herüber und hinüber: Doch Tage flieben, Jahre fliehn -Sie werben nimmer naber giebn ! Und ich fab hober Berge Reib'n So fcon als ob's ein Traumbild mare,

Wenn bei bes Frühroths golbnem Schein Gie berrlich bampften wie Altare: Die Saupter stredend bimmelauf . . . Und Bolfchen hinter Bolfchen brauf Mus ihrem nacht'gen Lager fliehn, Und schnellen Laufs gen Often ziehn -Den weißen Karabanen gleich Bugbogeln aus entferntem Reich; Und fernber burch ben Rebel flimmernb, Im Schnee wie Diamanten schimmernb, Der alte Raukafus fich zeigt: Und meinem Bergen war fo leicht, Weiß nicht warum. Gebeimniftoll Im Innern eine Stimme fcholl : Much ich lebt' einft in jenen Raumen! . . Und ich berfank in tiefes Träumen, -Und hell und heller ward mein Geift Bon Bilbern fcon'rer Zeit burchfreift."

### VII.

"Das Vaterbaus glaubt' ich ju febn, Die Kelsenschlucht, wo in ber Runde Berftreut bes Aules Butten ftebn; Das Wiebern borte ich ber Bferbe Die beimwarts zogen mit ber Beerbe, Und bas Gebeul befannter Sunde. 3ch fab die antligbraunen Greife, Bie fie bor unfres Saufes Schwelle Bei abendlicher Mondesbelle Ernft faßen in bertrautem Rreife; Der reichbergierten Scheiben Klimmern Der langen Dolche . . . wirr und licht Sab ich, ein buntes Traumgeficht, Das Alles ichnell borüber ichimmern. Mein Vater - wie im Leben gang, Dit feines ftolgen Auges Glang, Im Pangerhemb erfchien er mir, Mit voller Wehr = und Waffenzier! Noch schwebt er mir lebendig bor. Des Pangers Klirren trifft mein Ohr . . . Dann fam mein Schwefterpaar jufammen Vorüber meinem Blid gegangen;

3ch fab bie fußen Augen flammen. Mir war's, als borte ich bie Rlange Der trauten, lieblichen Gefange. Die fie an meiner Wiege fangen. -Bin burch bie Kelsschlucht brausend lief Der Gießbach, boch er war nicht tief. Und Mittags, auf bem golbnen Sanbe Pflegt' ich ju fpielen bort am Stranbe . . . Und forschend meine Blide gogen Den Schwalben nach, bie bor bem Regen, Die Well mit leifen Klügelschlägen Berührend, über's Waffer flogen. Und ich entsann mich wieder flar Des beim'ichen Berbs, ber langen Sagen Bon Menschen bie in frühern Tagen Gelebt, und was fich zugetragen Einft ba bie Welt noch schöner mar."

## VIII.

"Enb was ich in ber Freiheit that? Ich lebte — und es ware mir Obn' biefer Tage fel'ge Stunden, Mein Leben trauriger entschwunden, Mls Greis, bein fraftlos Alter bir. Schon lange, lange trieb es mich Hinaus, burch frembes Land und Relb, Ein Stud ju febn ber fconen Welt. Und Nachts (bie Nacht war schauerlich!), Als ein Gewitter euch erschreckt. Und am Altare hingestrect, Ihr betend lagt an beil'ger Stätte -Entlief ich. D! fo gerne batte Ich brüderlich ben Sturm umschloffen! Den Wolfen folgt' ber Blid, ben bunfeln, Die hand hafcht' nach ber Blige Kunkeln, Die zadend burch die Lufte schoffen . . . Sag', was könnt ihr im Tausch mir geben In biefer Wiege meiner Schmerzen. Kur jenes furze Freundschaftsleben Des Sturmes mit bem fturmichen Bergen?"

#### IX.

.And lange lief ich - wohin fliehn? 3d wußt' es nicht! Rein Sternlein ichien. Ein Licht auf schwerem Pfad zu fein; Doch athmete bie matte Bruft In gieriger, in frober Lust Der Balber nacht'ge Frische ein. Und viele Stunden lief ich. ba Ermattet fanten meine Glieber Sanft zwischen bobem Rafen nieber: 3ch lauschte — kein Verfolger nab . . . Es schwieg ber Sturm — bas bleiche Licht Zog wie ein langer, breiter Saum Bin zwischen Erb' und Simmelsraum; Und fern entbedte bas Weficht Bebirgeszaden, bochauffteigenb; -Und unbeweglich lag ich, schweigend . . . Der Schafal in ber Soble laut King an wie'n Kind zu fchrei'n und weinen; In fchimmernt glatter Schuppenhaut Manben fich Schlangen zwischen Steinen:

Doch fühlte brob mein Berg nicht Bangen; Ich felbst ben wilben Thieren glich, Den Menschen fremb, bersteckt' ich mich Und kroch umber gleichwie bie Schlangen."

### X.

"Bind unten in ber Tiefe Graufen Bort' ich bes Giegbachs Aluten braufen. Das Wellgetos ber Klut, ber grimmen, Erscholl wie hundert wilder Stimmen Beraufch. Mocht' es auch wortlos fein, 3ch konnte gang bas Rauschen beuten: Ein ew'ges Grollen, etw'ges Streiten Mit wellentrogenbem Geftein. Balb fcweigt's, und wieder lauter balb Das Raufchen burch bie Stille ichallt; Und laut ertonen frobe Lieber Der Bogel aus ben Luften nieber : Der Oft flammt auf - es schweigt bas Wetter; Der Wind raufcht burch bie feuchten Blatter; Aufathmen leis bie Blumen, bie Sanft fclummernben, und ich wie fie Erhob mein Baupt bem Tag entgegen . . . 3ch schaut' umber: In bangen Schlägen Ergitterte mein Berg; ich fanb An eines jaben Abgrunds Rand

Mich liegen; wo im Wellgetöse Die Fluten schäumend sich ergossen, Die Stufen in der Felswand liesen; Doch es betrat sie nur der Böse, Als aus dem himmel er gestoßen Verschwand in unterird'sche Tiesen."

# XI.

"Ringsum ber Garten Gottes lacht' Und brangt' in bunter Karbenbracht; Es ichimmerten bie reichen Rluren Roch bon ber Simmelsthranen Spuren; Es fcblangelten bes Weinstods Ranken Sich an ben Baumen auf, ben schlanken, Stolg auf ber Blatter grun Geprange, Und auf ber bollen Trauben Menge, Die, gleich fostbarem Obrgebange, Sich üppig bran berunterzog; Ein Schwarm bon icheuen Bogeln flog Von Zeit zu Zeit hinauf zu ihnen. Aufs Reu' fant ich jur Erbe nieber Und borchte leis ben Stimmen wieber Die ringsumber zu tonen fcbienen; Ein Lispeln burch bie Bufche fcblich, So wunberbar und feierlich. Alls ob bom Simmel und ber Erde Gebeimes bort verbandelt werde: Und alle Stimmen ber Natur Vereinten bier fich wie jum Bunde,

Des Menfchen ftolze Stimme nur Ertonte nicht in jener Stunde Im feierlichen Lobgefang. -Jest ift bon Allem feine Gpur, Bas bamals glübend mich burchbrang; Erzählen möcht' ich gern mein Glud Und Alles was die Bruft burchfreiste, So gerne ruf' ich mir im Beifte Den felig ichonen Tag gurud. Un jenem frifden Morgen mar Der Simmel über mir fo flar, Man hatte burch bie Boh'n, bie blauen, Den Flug ber Engel fonnen schauen. Mit Aug' und Berg berloren blieb Ich in ben Anblid, bis ber Strabl Der Mittagssonne mich bertrieb Und mich verzehrt' bes Durftes Qual." ---

## XII.

.Ind aus ber Boh' jum Giegbach bann, Un febrankenbe Weftrauche faffenb, Bon Stein zu Stein mich nieberlaffenb. Fing ich binabzuklettern an. Weg unter'm Jufe rollt zuweilen Ein Stein binab, und Staubesfäulen Aufwirbelnb folgten feinem Bang, Bis ihn die Wogenflut verschlang; Und ich bing ob bem tiefen Schlund, -Doch ftark ift freie Jugend, und Der Tob schien mir nicht grauenbaft! Und als ich nun mit legter Rraft Binabstieg bon ben fteilen Wegen, Webt' mir bie Frische ichon entgegen Der beißerfebnten Bergesquelle; Und lechzend neigt' ich mich zur Welle. Da - eine Stimme tont . . . Dazwischen Ein leis Beraufch in ben Bebufchen Bon Schritten . . . v, wie bebte bang Und fuß mein Berg bei jenem Alang! . .

Und spähend scharfe Blicke sandt' ich Im Kreis umber, und lauschend stand ich: Und nah und immer näher klang Der jungen Grusserin Gesang... So süß, von Leben so durchbrungen, So ungekünstelt, ungezwungen, Als ob nur liebe Freundesnamen Von ihren rosgen Lippen kamen. 's war nur ein einsach kurzes Lied, Doch tief ist mir's ins Herz gedrungen, Und wird mir, wenn der Tag entsliebt, Vom unssichtbaren Geist gesungen."

#### XIII.

"Huf engem Bfab jum Ufer schritt Die junge Grufierin, fie trug Soch auf bem Ropfe einen Krug. Doch öfters auf ben Steinen glitt Sie aus im Bebn , und felber bann Ob ibrer Unbehendigfeit hub herglich fie ju lachen an. Und leicht ging sie, bie Tschabra weit Burudgefdlagen: Glübenb hatten Die Sonnenstrahlen golbnen Schatten Db Antlig ihr und Bruft gezogen; 3ch fah ben Bufen flammenb wogen Als ob ibn fuß Berlangen triebe; Beiß ihre Lipp' und Mange fcwoll, Das bunkle Auge war so boll Bon ben Webeimniffen ber Liebe, Daß meine Glutgebanken fich Bermirrten; nur erinn'r' ich mich Des Rrug's Rlang, als bie Welle fich Langfam hineingoß; enblich ba Mein flammend wirres Berg fich fühlte

Und ich Bewußtsein wieber fühlte, 3ch fie in weiter Kerne fab. Db langfam gleich - boch leicht ging fie, Schlant unter ihrer Laft, gleichwie Die Bappel, Konigin ber Auen! Richt weit im fublen Dunkel mar Um Rele ein freundlich Suttenpaar, Wie angewachsen bort, ju schauen; Und bon bem Dach ber Ginen boch In Ringeln blauer Rauch aufzog. Roch jeht ift mir's, als fabe ich Aufgebn bie Thur und schließen fich . . . 3ch weiß, bu fannst ben Gram, bie Weben, Die mich gernagen, nicht berfteben; Und fonntest bu's, - es war' mir leib: Lag bie Erinn'rung jener Zeit Greis, in mir und mit mir bergeben."

## XIV.

"Erfcblafft bon allem was mich traf Und matt lag ich im Schatten nieber : Und ein erquidenb fußer Schlaf Schloß fanft bie muben Augenlieber. Aufs Neu' im Traum erblickte ich Das Bilb ber jungen Grufierin. Und feltsam füßer Gram beschlich Das herz und trübte meinen Ginn . . . Schwer athmet' ich, und - war erwacht. Und über mir, in boller Pracht, Stand leuchtend icon ber Mond am Bimmel. Und um ihn ber bas Sterngewimmel. Rum hof bes Mond's ein Wölfchen eilte, Das gierig feine Arme theilte, Als ob es ber jum Raube fame. Rings tiefe Racht und Schweigen weilte : Die Berge fern, bie fcneebebedten, In gligernd filbernem Webrame Sochauf bie buntlen Ruppen ftredten. In feinen Ufern braust und gifcht Der Giegbach. In ber Gutte ferne

Strahlt matt noch eines Lichtes Schimmer, Doch balb verlischt's im bunklen Zimmer Nach hellem Flackern: So verlischt Um Mitternacht das Licht der Sterne! Ich wollte... boch es schreckte mich Hin wo die Hütte stand, zu gehen, Nur ein Verlangen kannte ich, Ein Ziel: mein Vaterland zu sehen! Des Hungers Qual ich stark bezwang, Und den geraden Weg entlang Ich stumm und scheuen Herzens schlich. Doch bald verlor ich in der Dicke Des Wald's die Berge aus dem Blicke, Und im Gehölz verirrt' ich mich."

## XV.

"Ach fuchte trot ber Dornen Stechen Durch bas Geftrauch mir Babn zu brechen. Es war bergeblich! In ber Runde Warb's graufiger mit jeber Stunde; Des Urwald's Raume bufter grauten, Und traurig ward mein Berg und schwer; Durch ber Gebufche Zweige schauten Millionen schwarze Augen ber . . . 3ch fletterte auf einen Baum, Die Ginne fühlt' ich mir bergeben: Rings bis jum weiten Simmelsraum War Walb nur, bichter Walb zu feben. Und bitter schluchzend stürzt ich nieber. Eistalt burchjudt' es meine Glieber, Und mit beraweifelter Geberbe Ragt' ich am feuchten Schoof ber Erbe . . . Und beißer, beißer Thranen Klut Befeuchtete mein Angeficht, Doch glaub's: in ber Verzweiflung Wuth Bunfcht' ich ber Menschen Beiftanb nicht . . Ich war ben Menschen fremb auf immer, Fremb wie ber Steppe wilbes Thier... Und Greis, beim Höchsten schwör' ich bir, Daß meiner Bruft kein leis Gewimmer, Kein Laut, kein kurzes Stöhnen nur, Verrathend meinen Schmerz, entfuhr."

## XVI.

"Seit meiner Rinbbeit fennft bu mich: Die ließ zu Thranen mich mein Stola -Doch ohne Scham bort weinte ich. Wer fab mich? Mur bas buntle Bolg. Der Mond, ber boch am himmel ftand! Von feinen Strablen übergoffen Lag ich bebedt mit Moos und Sand, Von bichter Walbesmau'r umfcbloffen. Vor mir behnt fich ein freier Plat. Auf einmal fdwand ein Schatten ichnell Vorüber, gleich zwei Lichtern hell Erbligt' es, unb mit Ginem Gag' Mus bem Bebufche fprang in Saft Ein wilbes Thier, und ftredt' bie Glieber Und warf fich auf ben Ruden nieber. Das war ber Bufte em'ger Gaft -Der macht'ge Tiger. Gierig nagenb Un einem Anochen, knurrt' er laut, Dann fpielend mit bem Schweife fchlagenb hub er bas wilbe Auge, schaut' Bum Bollmond auf, - und filberhell Erschimmerte fein buntes Fell . . .

Zum Kampf bereit brach ich in Haft Bom Baume einen knot'gen Aft, Und plößlich flammt in wilber Glut Mein Kerz, und lechzt nach Kampf und Blut . . . Zetzt fühl' ich Alter! hätte mich Zur Freiheit mein Geschick erlesen, Daß in der Bäter Lande ich Der Helden Letzter nicht gewesen."

## XVII.

"Ach wartete. Im nacht'gen Grauen Roch er ben Reind, und ploglich scholl Gebeul, fo bumpf und flageboll Wie Seufgen . . . Und mit feinen Rlauen King grimmig er im Sanbe an Bu wühlen, ftellt' fich aufrecht bann Und legt' fich wieber, und mir brobt' Sein erfter wilber Sprung ben Tob . . . Doch ich kam ihm zubor und schlug -Der schwere Schlag ben ich ihm trug War schnell und sicher. Wie ein Beil Berfpaltete mein ftarfer Aft Die breite Stirn . . . und ein Gebeul Erfcholl, wie Dlenschenstöhnen fast; Dann fturgt' er bin, boch noch einmal, Obichon in bidem, breitem Strabl' Das Blut aus feiner Wunde quoll, Brach los ber Rampf, berzweiflungsvoll!"

# XVIII.

"Buf meine Bruft wilb warf er fich: Doch zweimal brebend, bohrte ich In feines Rachens Schlund mein Waffen . . . Er brullte furchtbar und begann Die letten Rrafte aufzuraffen, Und wir, - umichlungen gleich zwei Schlangen, Und fester als ein Freundespaar, -Rufammen fturgten nieber bann, Doch auf ber Erb' im Dunkel rangen Wir grimmig fort. — Und ich auch war Furchtbar in jenem Augenblide, Dem wilben Buftentiger gleich; 3ch glübte, winfelte wie er: Als frammt' ich felber aus bem Reich' Der Tiger und ber Bolfe ber. Es schien als hatt' ich alle Spur Der Menschensprache lang berloren -Gin wilb Gefdrei ber Bruft entfuhr, Als hatte ich von Kindheit nur An folch' Geheul gewöhnt bie Ohren . . .

Doch meinem Feinde schwand die Kraft, Er wälzt' sich wüthend hin und her, Er athmete noch einmal schwer, Umkrallte mich zum letzen Mal . . . Und seines starren Auges Strahl Flammt brohend noch und grauenhaft — Dann schloß es sich zum ew'gen Schlaf . . . Doch Angesicht zu Angesicht Dem stolzen Feind, der Tod ihn traf, Wie es im Kampf des Streiters Pflicht! "

## XIX.

"Buf meiner Bruft kannst bu noch schauen Die tiesen Spuren, wo die Klauen Des Ungeheuers mich getroffen: Noch unbernarbt sind sie und offen; Doch bald im seuchten Schooß der Erben Wird ihnen Kühle, Lind'rung werden; Der Tod heilt sie auf ewig dann. Ich bachte damals nicht daran. Die letzen Kräfte aufgerasst, Tief durch des Waldes Dickicht brang ich... Umsonst ach! mit dem Schicksal rang ich: Es spottete des Armen Kraft!"

# XX.

"And aus bem Walbe fam ich brauf. Schon flammt' ber junge Morgen auf, Und feiner Strahlen Glang bericheuchte Die Sterne, meines Pfabes Leuchte. Der Wald begann fich ju beleben, Fern fah ich wirbelnd Dampf aufschweben, Und zu mir aus bem Thale schallte Ein bumpf Geton mit Windesraufchen . . . 3ch feste mich, fing an zu laufchen; Doch schwieg ber Wind und es berhallte. Ich ließ umber bie Blide schweifen: Die Gegend schien mir fo bekannt, Gott! wohin hatt' ich mich gewandt! 3ch konnte lange nicht begreifen Daß ich zu meinem Rerter fehrte, Daß ich umfonft fo viele Tage In mir geheime Soffnung nabrte, Bebarrt, gelitten ohne Rlage -Und was ber Lohn jest alles Strebens? Daß in ber Blute meines Lebens

Wo ich in Gottes Welt fo fcon, Bum Erftenmal ein Freier ftanb -Raum in ber Balber Luftgeton . Der Freiheit fußen Raufch erkannt -Ich jest mit mir ju Grabe trage: Betäuschter Boffnung bittre Rlage, Den Gram ob meinem Naterlanbe. Und mehr noch: Eures Mitleibs Schanbe! . . . Den Beift bon Zweifeln noch umwallt Dacht' ich bem Schreckenstraume nach . . . Doch wieber burch bie Stille ichallt Fernber ber Glode lauter Schlag -Und flar warb Alles mir und helle . . . D! ich erfannt' ibn auf ber Stelle! Und ohne Thranen laufcht' ich lange, Und ohne Rraft, bem graufen Rlange. Der eignen Bruft schien er entfloffen -Es mar, als hatte Jemand mir Gin Gifen in bie Bruft geftogen. Und traurig bacht' ich ba baß mir Rum trauten Land wo ich geboren Auf ewig nun bie Spur berloren."

## XXI.

"Sa, Greis, mein Loos verdiente ich! Das Rog ber Steppe, hat es fich Des fremben ungeschickten Berrn Entburbet, finbet's aus ber Fern' Mit Sicherheit bie grabe Spur Ru feines Beimatlanbes Mur . . . Was war ich neben ihm? — Ob boll Das Herz von Gram und Sehnsucht schwoll -Mur leere, matte Glut burchfreift' es, Der Traume Spiel, Rrantheit bes Weiftes. Das Zeichen meines Rerters blieb Auf mir jurud - fo matt bon Trieb, Auf amischen feuchten Steinen schieft Die Rerferblume; lang' erschließt Sie ihre jungen Blatter nicht, Erwartend ftets ber Conne Licht -Und mancher lange Tag entschwand . . . Da eine mitleibsvolle Banb Entrif fie ibres Rerters Racht, Pflangt' fie in eines Gartens Pracht

Hin zwischen stolzer Rosen Beete. Und rings von allen Seiten wehte Des Daseins Süßigkeit und Wonne... Was half's? Kaum flammt die Morgensonne So muß versengt von ihrem Glühn Das Kerkerblümchen schnell verblühn."

## XXII.

"Bem Blumchen gleich, berfengte mich Der unbarmherz'gen Sonne Strabl; Umfonft jum Schute ftedte ich Den Ropf in's hohe Gras im Thal: Gleich einem Dornenkrange fchlangen Die Salme fich, bie burren, langen Um meine Stirne. Aus ber Spalte Der weißen Kelfen Dampf aufwallte. Die Welt in schwerem Traume lag. D, hatte nur ber Wachtel Schlag Getont, bas Schwirren ber Libelle Das Murmeln flarer Bacheswelle! -Vorsichtig burch ben Rafen glitt Mur eine Schlange, bie wie eine Dit golbner Schrift bebedte Alinge, Den Sand, ben ftiebenben, burchschnitt. Es fcbimmerten im Sonnenscheine Bom Ruden fettig bunte Ringe;

Wohlig im heißen Sande liegend Sie breifach sich in Ningeln wand — Dann schnell als wäre sie berbrannt, Aufsprang sie, hin und her sich biegend, Und im Gebüsche sie verschwand . . . "

## XXIII.

"End ftill, bom reinften Blau umzogen Erfdimmerte ber Simmelsbogen. Bor mir fab ich zwei Berge ftebn Und buntel burch ben Rebel fcheinen, Und hinter'm Ruden ber bes Ginen Ronnt' ich bie Alostermauern febn. Und unten in ber Tiefe gogen Araqua's und Rura's Mogen. Die blubend frifden Infeln ichaumenb Mit filbernem Gebram' umfaumenb; Die Burgeln ichwantenber Webuiche Umrauschte ibre Wogenfrische . . . Roch weit war's bis jum Infellanb. Ich wollte aufsteh'n — boch es schwand Mir Alles wirr im Rreis herum; Ich wollte schreien — boch ich fand Die trodne Bunge ftarr und ftumm; Und mein Bewußtsein fühlt' ich fliehn, Und fiebrisch fühlt' ich's mich burchziehn Wie Wahnfinn bor bem Tob.

Mir schien

3ch lage auf bem feuchten Grunbe In eines tiefen Stromes Schlunde -Umbullt von Nacht geheimnifboll. Und, lofchend meines Durftes Glut, Die eifigkalte Wafferflut Krifch murmelnd in bie Bruft mir quoll . . . Mir bangte baß mich Schlaf umzog -So füß war mir's und wonniglich . . . Und über meinem Saupte boch Drängt' Welle wilb auf Welle fich, Und füßer glanzt als Monbenschein Die Sonne in die Klut herein. Und bin und wieber burch bie Wogen Der Rifche bunte Schaaren jogen, Ru fpielen wo bie Strahlen schienen. Roch bent ich Gines unter ihnen: Mich hoch umfreisend, bin und wieber Taucht' er bertraulich zu mir nieber, Golbichuppig glangt' bes Rudens haut; Und immer naber, lieb und traut, Um mich im Kreise breht er sich; Aus feinen grunen Augen quoll Ein Blid fo tief und wehmuthvoll, Daß stummes Staunen mich beschlich . . . Und feine Gilberftimme raunte Mir Worte, wunberbar gelaunte.

Er fang zu mir:

"Mein eigen fei,

"Mein Kind, bei mir bleib bu: "Im Wasser ist bas Leben frei, "Und hier ist Kühl' und Ruh.

"Ich rufe meine Schwestern her: "Und Tanzesreih'n und Scherz "Alärt beinen Blick so kummerschwer, "Erfreut bein mubes Herz.

"Schlaf; weich bein Bett bereitet fteht, "Die Dede klar und rein, "In füßem Traum die Zeit vergeht, "Die Welle wiegt bich ein!

"Ich liebe bich, bu junges Blut, "Dich mir zu eigen gieb! "Bist mir wie frische Wasserflut, "Mir wie mein Leben lieb!"

Und lange, lange lauschte ich; Mir schien als ob das Flutgezische In leisem Wellenmurmeln sich Mit dem Gesang des Fischleins mische. Da, mein Bewußtsein plöglich brach. Von Dunkel schien die Welt umzogen, Die schönen Bilber all' berflogen: Es gab bes Geistes wilbes Wogen Der Mattigkeit bes Körpers nach . . . "

## XXIV.

"So fanbet ihr mich in ben Steppen, Ließt mich zurück in's Kloster schleppen . . . . Bas sonst geschah, ist bir bekannt. — Ob, was ich sagte, Glauben sand, Ob nicht, es gilt mir gleich. Nur quält Mich's, baß mein Leichnam nicht erlesen, Im Land ber Väter zu verwesen — Daß Alles, was ich bir erzählt, Wie ich gelitten und gerungen: Einst, wenn mich Grabesnacht umhüllt Kein Herz mehr mit Erinnerungen

# XXV.

"Ceb wohl . . . reich' beine Hand mir, Greis: Du fühlft, wie meine glübend heiß . . . Und wisse, schon von Kindheit her Schloß meine Brust dies Feuer ein; Jest sindet's keine Nahrung mehr, Will aus den Banden sich befrei'n, Um wieder auf zu Dem zu wallen Der alle seine Kinder liebt, Und der nach ew'gem Nathschluß Allen Dort Ruhe oder Leiden giebt . . . "

# XXVI.

"Wenn meine Bulfe ausgeschlagen, -Und glaub's, bu wirst nicht lange warten -Co laffe mich binübertragen Auf jenen Plat in unferm Garten, Wo traulich zwei Afazienbaume In weißer Blute fich erheben . . . Es wächst bas Gras so bicht baneben. Es weht die Luft fo frisch, voll Duft Bin burch bie bellen Blutenraume. Es spielt so golbig flar und rein Das Blattchen bort im Sonnenschein! Da, Greis, laß meine Rubstatt fein. Und in bes blauen Tages Strahl Erquid' ich mich jum legten Mal. Von bort feb ich ben Raukasus! Bielleicht bon feinen Soben ber Schickt, mit ben fühlen Winben, er Mir freundlich feinen Abschiedsgruß . . . Und eh' ich fterbe, bore ich Die heimatlichen Alange wieber,

# Bie b

ven

dem Zaren Zwan Waffiljewitsch, von seinem jungen Leibwächter und dem kuhnen Kausherrn Kalaschnikow.

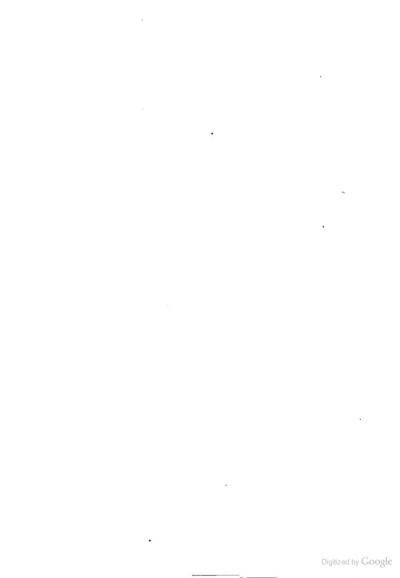

du grauser 3ar, Iwan Wassijewitsch!
Von dir schusen wir unser helltönend Lied,
Von deinem Lieblingswächter Kiribejewitsch,
Und von dem kühnen Kausherrn Kalaschnikow;
Wir schusen es im Tone der alten Zeit,
Wir sangen es jur Gusti, der helklingenden,
Wohl ost sangen wir es, ost wiederholten wir's,
Jur Lust, jum Ergößen des rechtgläubigen Volks.
Und der Bojar Matwei Komodanowsky
Bot uns eine Schale voll schäumendem Meth;
Die antlisweise Bojarin aber
Bot uns aus einer Schüssel von Silber dar
Ein neues Handtuch, ein mit Seide genähetes.
Sie bewirtheten uns drei Tage und Nächte lang,
Und sie hörten unser Lied immer von Keuem au.

I.

Richt leuchtet am Himmel bie rothe Sonne mehr, Nicht mehr liebelt mit ihr bas bunkle Gewölk; Sieh', beim Gastmahl, mit goldner Krone, sist, Sist ber grause Zar, Iwan Wassiljewitsch! Stumm hinter ihm stehen die Stolniki, Ghm gegenüber die Bojaren und Fürsten all, Ihm zur Seite steht der Leibwächter Schaar; Und es schwelgt der Zar zum Nuhme Gottes viel, Und zu eigener Lust und Ergöslichkeit. Gnädig lächelnd befahl der Zar allda Süßen Wein zu bringen, überseeischen, Damit zu füllen seinen goldenen Humpen, Und man reicht den Wein seinen Wächtern dar; Und alle tranken davon, und sie rühmten den Zar.

Nur Einer von Allen, von ber Wächter Schaar, Ein stürmischer Kämpe, ein kühner Gesell, Netzte die Lippen im goldnen Humpen nicht; Schweigend senkt er zu Boben ben sinstern Blick, Schweigend senkt er ben Kopf auf die breite Brust Aber grimme Gedanken schwellen die breite Brust.

Allba runzelt ber Zar seine schwarzen Brauen, Und richtet auf ihn seinen scharfen Blick; Wie der Habicht herab aus der Wolkenhöh' Auf die junge blauslügliche Taube schaut. — Doch der junge Kämpe erhob sein Auge nicht, Und es murmelt der Zar ein brohend Wort, Und sinster hält er den Blick auf den kühnen Gesell.

"Du unser treuer Diener Kiribéjewitsch, Birgst du schlimme Gedanken in beiner Brust? Ober beneibest du unsern Fürstenruhm? Ober erfüllt dich mit Mißmuth der Shrendienst? Wenn der Mond aufgeht, freuen die Sterne sich In seinem Glanz zu wandeln am himmelszelt; Aber welcher Stern sich in den Wolken verbirgt, Der fällt schnell verlöschend zur Erde herab. Dir mißfällt, wie es scheint, Kiribéjewitsch, Deines Zaren Gelag und Ergöslichkeit; Und bist doch vom Geschlechte der Sturatow, Und erzogen im Hause der Maljutin!"

Also antwortet brauf Kiribejewitsch Dem grausen Zaren, mit tiefem Gruß: — "Du unser Herrscher, Iwan Wassiljewitsch! Zürne ob beines unwürdigen Stlaven nicht. Dem heißen Herz taugt nicht ber süße Wein, Er berscheucht meine finstren Gedanken nicht! Aber hab' ich bich erzürnt — so geschehe bein Wille: So besiehl mich zu strafen, mir ben Kopf abzuhau'n; Er liegt mir auf ben Schultern wie eine schwere Last, Bor bir bis zur seuchten Erbe beugt er sich. — "

Und es sprach zu ihm Zar Iwan Wassiljewitsch: "Aber was macht dich so trübe, du kühner Gesell? Ist dir nicht sein genug mehr dein sammt'ner Kastan? Deine schmucke Müße aus Zobelfell? Fehlt's an Geld dir, ist die Tasche leer? Ober hat Scharten bekommen dein stählern Schwert? Ober hat Scharten bekommen dein gutes Roß? Ober trugest du eine Wunde davon Im Faustkampse auf dem Mosquastrom?"

Darauf antwortet Kiribéjewitsch, Berneinend schüttelnd sein lockiges Haupt: "Richt der Faustkampf hat meinen Kummer erzeugt, — Keine Schuldennoth und kein Mangel an Geld; Bohlauf ist mein muthiges Steppenpferd, Und wie helles Glas schimmert mein scharses Schwert, Und am Festtage, durch beine Gnade, Zar, Bin ich nicht schlechter gelleidet als Andere, Aber höre, bernimm was mich traurig macht:

"Muthig saß ich zu Rosse, auf schnellem Roß, Ritt zum Mosquastrome, zum Siseslauf, Einen seibenen Gürtel um ben schmucken Raftan, Auf bem Kopfe die Müße, die sammetne, Die mit schwarzem Zobel gefütterte. Bor den Häusern zuneben den Pforten steh'n Biel hübsche Mädchen, junge, rothwangige, Flüstern und schäfern und kichern froh — Nur Eine von ihnen flüstert und schäfert nicht, In die buntstreisige Fatas verhüllt sie sich . . .

"Im heiligen Rußland, unserm Mütterchen, Sucht umsonst solche Schöne ber spähende Blick: Wie von Wellen getragen geht sie — einem Schwane gleich, Und ihr Blick ist so füß — wie ein Taubenblick, Ihre Stimme so rein — wie Nachtigallsang; Es glühen ihre Wangen, roth angehaucht, Wie die Morgenröthe am Gotteshimmel; In gold'nen Flechten wallt das lange Haar, Wit hellen Bändern schmuck zusammengesnüpst, Um den Nacken schlängelt's, um die Schultern her, küßt die weiße Brust, die hochschwellende . . . Sie stammt vom Geschlecht eines Handelsherrn, Heißt mit Namen Alona Omitrewna.

"Und seh ich das Weib, bin ich selbst nicht mein, Taumelnd hängen die Arme, die kräftigen, Düster werden die Augen, die bligenden; Drückend, grausig ist mir's, o rechtgläubiger Zar! So versiechen zu seh'n meine Kraft, meinen Muth. Mein schnellfüßiges Steppenroß ekelt mich an, Dazu die Gewänder, die sammetnen; Und gleichgiltig ist mir jett Silber und Gold, Mit wem soll ich theilen mein Silber und Gold? Vor wem soll ich zeigen meinen jungen Muth? Vor wem mich brüsten mit meinem schmucken Gewand?

"Laß mich fortzieh'n zur Ferne, in's Steppenland, Dort in Freiheit zu leben nach Kosakenart.
Dort wird balb mein Kopf, der stürmische, Siner Lanze der Bußurmanen zum Schmuck, Und den bösen Tataren zur Beute wird Mein muthiges Roß, mein scharfes Schwert, Dazu das Geschirr, das tscherkesssischen Kochen Augen hacken die Geier aus, Meine weinenden Augen hacken die Geier aus, Und unbegraben sliegt mein verfümmerter Staub Bon den Winden getragen nach allen Seiten hin . . . "

Lächelnb sprach barauf Iwan Wassiljewitsch: "Nun bu mein treuer Diener! beinem Ungemach, Deinem Rummer und Gram schafft sich Hülfe leicht. Da, nimm meinen Ring mit Nubin geschmuckt, Und biese bernsteingeschlungene Halsschnur nimm. Erst such' eine kluge, schlaue Freiwerberin, Und bann schicke das kostbare Hochzeitsgeschenk

Deiner geliebten Alona Omitrewna ju: Gefällt es ihr, feierst bu Hochzeit balb, Gefällt es ihr nicht, fei nicht bose barum."

— D rechtgläubiger Zar, Jwan Wassiljewitsch! Es hat bich getäuscht bein verschmitzter Stlav, Hat bir Falsches gerebet, nicht bie Wahrheit gesagt! Er hat bir verschwiegen, baß bas schöne Weib In ber Kirche Gottes einem Anbern getraut, Getraut mit einem jungen Kausmann ist sie Nach unserm Gesehe, bem christlichen — . . .

Kinder fallt mit ein — flimmt die Guftli rein! Caft der Guftli Saiten fingend uns begleiten! Dem guten Bojaren jur Ergöhlichkeit, Und der antlihweißen Bojarin jum Dank!

#### 11.

For seiner Bube ein junger Kaufmann sist, Der stattliche Bursch Stephan Paramonowitsch, 10 Mit Familiennamen Kalaschnikow; Seibene Waaren breitet er sorgsam aus, Mit süßer Rebe lockt er bie Käuser herbei, Das gewonnene Gelb überzählt er schlau. Aber kein guter Tag siel bem Kausmann zu Theil, Viele reiche Bojaren gingen borbei, Und zu seiner Bube kam keiner heran.

Schon verhallt ist das Geläut, das zur Vesper rief, Dunkel stammt hinterm Kremlin das Abendroth, Eilig sliehen die Wolken am Himmel hin, — Schneegestöber peitschen die Winde herbei; Nach und nach wird der Kaushof von Menschen leer. Und auch Stephan Paramonowitsch schließt Seine Bude zu mit der eichenen Thür, Mit einem deutschen Schlosse, einem ächten, daran; Und sinnend geht er nach Hause und benkt An seine junge Frau hinterm Mosquastrom.

Und gelangt er zulet in sein hohes Haus, Und es wundert sich Stephan Paramonowitsch, Nicht begegnet sein Blick seiner jungen Frau, Ungedeckt noch steht bort der eichene Tisch, Kaum noch flackert das Licht bor dem Heiligenbild. Und er ruft seine alte Haushälterin:

"Du sag' an, sag' an Jeremejewna, Wohin ist verschwunden, wo hat sich versteckt In so später Stunde Alona Omitrewna? Und haben meine lieben Kinderchen Schon Thee getrunken, sich müde gespielt, Und hat man sie schon zu Bette gebracht?"

"—— D bu mein Herr, Stephan Paramonowitsch! Gar seltsame Dinge sind heute gescheh'n: Ging zur Besper zu beten Alona Dmitrewna; Schon ist der Pope zurück mit seiner jungen Frau, Haben Licht angezündet und essen zur Nacht — Aber beine junge Frau bis zu dieser Zeit Ist aus der Kirche noch nicht zurückgekehrt. Und die Kinderchen sind auch noch nicht schlasen gelegt, Sind nicht spielen gegangen, weinen immersort: Die armen Würmchen wollen ihre Mutter seh'n. — "

Und grimme Gebanken umzogen bie Stirn Des jungen Raufmann's Ralaschnikow;

Und er stellt sich an's Fenster, sieht zur Straße hinaus — Doch in bunkle Nacht war die Straße gehüllt; Weißer Schnee flockt berab, wächst zu dicker Schicht, Und ber Fußtritt bes Menschen verliert sich barin.

Horch, ba schallt's von der Flur als öffne die Thüre sich, Und er vernimmt leiser flüchtiger Tritte Schall; Er lauscht, sieht sich um — und beim heiligen Gott! Sieh da, vor ihm steht zitternd sein junges Weib, Zitternd und bleich, mit blosem Haar, Die goldenen Flechten wild aufgelöst — Weiße Schneeslocken hängen statt des Schmucks darin: Die Augen rollen wie im Wahnsinn umber, Underständlich fällt von den Lippen das Wort.

"Nun was treibst bu bich, Weib, noch so spät umber? Von welchem Hose, welchem Markte kommst bu, Daß bein Haar so zerzaust und aufgelöst Daß beine Kleiber zerknickt, zerrissen ganz? Bist bu zu Gaste gewesen, hast Liebschaft gesucht Bei einem hübschen reichen Bojarensohn?... Bist bu beshalb vor bem heilgen Muttergottesbilb Mir zur Lebensgefährtin angetraut, Haben wir beshalb bie golbenen Kinge gewechselt?.. Wart' bu, in ein sinst'res Gemach sperr ich bich, Mit eisenbeschlagener Eichenthür,

Und bu ferner nicht meinen guten Namen entehrst ... "Wie Alona Omitrewna die Worte hört, Erbangt schier und zittert das liebe Weib, Gleich einem Herbstblatt am Baum vom Sturm bewegt, Bittre, bittre Thränen entrollen ihr, Und zu ben Füßen ihres Mannes wirft sie sich.

"O bu mein Herr, meine rothe Sonne bu! Hör' mich ruhig an ober töbte mich! Deine Worte sind mir wie ein scharfes Schwert; Du reißt mir damit das Herz blutig auf. Ich fürchte die Marter des Todes nicht, Auch nicht der Leute böses Geschwäß, Den Verlust beiner Liebe nur fürchte ich!

"Als ich heim von ber Besper nach Hause ging, Die krumme einsame Straße entlang, Da erscholl es plöglich wie Geklirr hinter mir; Ich sehe mich um — läust ein Mann auf mich zu! Meine zitternden Füße knickten unter mir, Mit meiner seidenen Fata verhüllt' ich mich. Und kräftig greift er meine bebende Hand, Und mit leisem Geslüster sagt er mir:

""— Was erschrickst du benn so, bu mein schönes Kind? Ich bin kein Mörber, kein nächtlicher Dieb, Ich, bin ein Diener bes Zaren, bes grausen Zar; Und ich heiße mit Namen Kiribejewitsch, Aus bem berühmten Geschlechte Maljutin . . . " "

"Da erschraf ich noch ärger als vorhin schon, Und mein armer Kopf ging wirr im Kreise mir. Und er sing mich zu küssen, zu kosen an, Und liebkosend sprach er in Einem fort:

""— Sag' an, schönes Kind, was du haben willft, Holbes Täubchen du, mein geliebtes Kind! Willft du Gold, verlangt dir's nach Perlenschmuck? Willft du Ebelgestein oder blumigen Sammt? Wie eine Zarin sollst du gekleibet gehn, Zum Neibe, zum Aerger aller anderen Frau'n, Nur laß mich nicht sündigen Todes sterben: Lieb' mich mein Kind, liebe und kusse mich, Wenn auch Einmal nur, zum ersten und lesten Mal!—""

"Und bann küßt er mich wieder und kosete mich, Noch jest fühl' ich brennend die Wangen glühn, Wie ein Nasender sester umschlang er mich, Mit seinen ruchlosen Küssen bebeckte er mich... Und aus den Fenstern rings lugten die Nachbarinnen Und zeigten berhöhnend mit den Fingern auf uns.

"Wie ich mich sträubend seinen starken Armen entwand, Und in stürmischer Saft bem Sause zulief, Blieb in ben Händen des Näubers zurück Mein gesticktes Tuch das du mir geschenkt, Und meine bucharische Fata dazu. So ward ich beschimpst, von dem Buben entehrt, Ich, deine ehrliche treue Frau! — Und die schlimmen Nachbarinnen, die mich gesehn! — O Gott! ewig bin ich beschimpst und entehrt!

"D gieb mich nicht, mich, bein treues Weib, Dem bosen Gespott, ber Verachtung Preis! Wer außer bir ist, ber mir helsen kann? Auf ber weiten Welt steh ich als Waise allein: Wein alter Vater liegt längst im feuchten Grab, Ihm zur Seite ist meiner Mutter Grab, Wein ältester Bruber, wie bu selber weißt, Ist seit lange berschollen in frembem Land, Und mein jüngster Bruber ist noch ein kleines Kind, Bebarf selbst meiner Hülse und Pflege noch . . . "

Also jammerte Alona Dmitrewna, Und fie weinte bittere Thranen babei.

Und es schickt barauf Stephan Paramonowitsch Zu seinen beiben jüngern Brübern hin: Und die beiben Brüber kamen und grüßten ihn; Und also rebeten ihn die beiben an:

"Sprich was ist mit bir, ist bir ein Unglud geschehn? Daß bu zu uns geschickt in so später Stund, So spät in ber stürmischen Mitternacht?" "— Wohl, lieben Brüber ist mir ein Unglück geschehn, Mir und meiner ganzen Familie: Geschändet ist unser ehrliches Haus Durch einen Diener des Zaren, Kiribejewitsch; Ein Unglück, das meine Seele nicht trägt, Das zu schwer auf dem dulbenden Herzen liegt. Wenn man morgen den festlichen Faustkampf hält Auf der Mosqua, in des Zaren Gegenwart, Werd' ich kämpsen mit dem Leibwächter Kiribejewitsch Einen furchtbaren Kampf, auf Leben und Tod. Und tödtet er mich — so verzagt nicht darob, Betet zur Jungsrau, der allerheiligsten! Ihr seid jünger als ich, seid noch frischer an Kraft, Und weniger Sünden lasten auf Euch, Der Herr wird Euer Kort, Euer Helser sein!"

Solches sprachen die Brüder zur Antwort darauf: "Bohin der Wind weht vom Himmelsgewölb, Dahin eilen die Wolken, die willigen.
Benn der blaue Abler zu Gaste ruft Mach der Wahlstatt zu siegen, der blutigen, Zum Festesmahle, zum Leichenfraß, So solgen alle Jungen des Alten Flug.
Du bist der ältere Bruder, unser zweiter Vater, Thu' was dir gut dünkt, nach eigener Wahl — Wir gehorchen dir willig, verlassen dich nicht."

## III.

Beber ber Mosquastabt, ber golbföpfigen, Ueber ben Kremlinsmauern, ben weißsteinigen, Hinter fernem Gehölz, blauen Bergen her, Flammt, die weißen Dächer ber Häuser vergolbend, Und die seuchten, verdüsternden Wolken zertheilend, Die leuchtende Morgenröthe auf; Und sie reinigt lächelnd das goldene Haar, Wäscht ihr Antlig im weißen Schnee, Einer Schönen gleich, die sich im Spiegel beschaut, Schaut sie wohlgefällig lächelnd vom Himmel herab. Warum, schönes Frühroth, sprich, bist du erwacht? Welche Freude, sprich, bist du gekommen zu sehn?

Schon zur Stadt hinaus wandern, schon bersammeln sich Die fühnen Kämpfer ber Faust, die moskowischen, Auf dem Mosquastrom, auf der Eisesbahn.
Schon nabet der grause, rechtgläubige Zar, Mit seinen Bojaren und seiner Wächterschaar; Und er besiehlt eine silberne Kette zu ziehn, Eine silberne Kette mit Gold geziert.

Und sie umzogen mit der Kette einen freien Plaß Bon fünfundzwanzig Sashen 11 zum Kampfesspiel. Und hieß darauf Zar Iwan Wassiljewitsch Mit lauter Stimme zu rusen das Ausgedot: "Herbei, eilt zum Kampse, ihr kühnen Gesell'n! Unsern Vater zu ergößen, den grausen Zar, Eilt herbei, tretet ein in den breiten Kreis. Wer Sieger von Euch wird, den belohnet der Zar, Dem Besiegten aber wird unser Herrgott verzeih'n!"

Und hervor tritt der kühne Kiribéjewitsch, Und er neigt sich vor dem Zar bis zum Gürtel tief, Wirft von den starken Schulkern seinen sammtnen Pelz, Stütt sest in die Seite die rechte Hand, Nückt mit der andern die schmucke Mütze zurecht, Und so erwartet er einen Gegner zum Kamps. Dreimal ergeht zum Kampse das Ausgebot — Aber keiner von den Kämpen rührt sich rings, Alle stehen stumm, Einer stößt den Andern an.

Im Kreise geht ber Leibwächter auf und ab, Und verhöhnt die umstehenden Kämpen laut: "Nun, was steht Ihr so still da, als fürchtet Ihr Euch! Wagt sich Keiner heran unter meine Faust, Zum Ergöhen des Zars, des rechtgläubigen?"

Plöglich theilt sich ber Haufen nach beiben Seiten bin, Und hervortritt Stephan Paramonowitsch,

Der junge Kaufmann, ber fühne Gesell, Mit Familiennamen Kalaschnikow; Tief verbeugt er sich erst vor dem grausen Zar, Und dann vor dem weißen Kremlin mit den heiligen Kirchen, Und zulest vor dem versammelten Russenvolk. Wildes Feuer durchstammt sein Ableraug, Wit sestem Blick schaut er den Leibwächter an, Darauf ihm gegenüber kühn stellt er sich, Zieht die schüßenden, dicken Fausthandschuh an, Zieht die breiten, gewaltigen Schultern auf, Und glättet schmuck seinen lockigen Bart.

Darauf rebet zu ihm Kiribejewitsch: "Aber sag mir zubor, bu kühner Gesell, Auß welchem Geschlechte und Stamme bist bu, Und wie mit Namen nennst bu bich? Daß man weiß wem zu bestellen bas Tobtenamt, Und baß ich bei Namen kenne, ben ich besiegt."

Und es antwortet Stephan Paramonowitsch: "Ich heiße mit Namen Stephan Kalaschnikow, Ich bin geboren von ehrlichem Elternpaar, Und habe immer nach Gottes Geboten gelebt: Nie geschändet hab' ich meines Nachbarn Weib, Bin nie auf Naub geschlichen im Dunkel der Nacht, Habe nie mich versteckt vor dem Tageslicht... Wohl gesprochen hast du ein wahres Wort: Ueber Einen von uns halt man Tobtenamt, Und nicht später als morgen zur Mittagszeit; Und Einer von uns wird sich rühmen bes Siegs Mit den kühnen Freunden, beim Festesmahl . . . Nicht ist's Zeit jest zu Scherzen, zu Spott und Kohn, Ich bin zu dir gekommen, du Heidensohn, Zu furchtbarem Kampfe auf Leben und Tob!"

Und als Kiribejewitsch die Worte gehört, Erblaßte sein Antlig, wurde bleich wie der Schnee, Seine bligenden Augen versinsterten sich, Es durchrieselt ihn kalt wie ein Siseshauch, Auf den offenen Lippen erstarb das Wort.

Schweigend nahen bie beiben Kampfer fich, Und ber furchtbare, ritterliche Kampf hebt an.

Kiribejewitsch erhebt zuerst seine Hand, Und führt einen Schlag auf Kalaschnikow, Und trifft ihn tief in der Mitte der Brust — Von dem Schlage erbedte die muthige Brust. Und zurück schwankte Stephan Paramonowitsch; Er trug auf der Brust ein metallenes Kreuz, Mit heiligen Reliquien aus Kiew geschmückt, Und es dog sich das Kreuz, ward tief ins Fleisch gepreßt, Und in dickem Strom quoll das Blut babei. Und es spricht für sich Stephan Paramonowitsch: Wen das Unglück trifft, auf den komme cs; Ich werde kämpsen so lange im Arme noch Kraft! Und er sammelt sich wieder und bereitet sich, Nimmt zusammen seine ganze Kraft, Und führt mit gewaltiger Wucht einen Schlag Ueber die linke Schläse die Schulter hinab.

Und der junge Leibwächter stöhnte leis, Strauchelte, siel todt zu Boden hin; Getroffen stürzt er hin auf den weißen Schnee, Wie im Walde ein junger Fichtenbaum Bei der Wurzel abgehauen zu Boden kracht, Derweil aus dem Stamme das Harz entquillt. Wie der Zar das sah, Iwan Wassiljewitsch, Ergrimmte er, stampst auf den Boden voll Zorn, Und grimmig zieht er die finsteren Brau'n, Besiehlt zu ergreisen den kühnen Gesell'n, Den jungen Kaufmann Kalaschnikow, Ihn zu führen in seine Gegenwart.

Und also sprach zu ihm der rechtgläubige Zar: "Steh mir Rede, antworte wahrhaft mir, Erschlug mit Vorsat, oder durch Zufall, dein Arm Meinen tapfern Kämpen Kiribejewitsch?" "Ich will bir ehrlich gestehen, rechtgläubiger Zar: Aus freiem Vorsatz erschlug ich ihn, Aber warum und wofür — das sag ich dir nicht, Das gesteh ich nur Gott, dem Einigen! Besiehl mich zu tödten — auf dem Nichtplatz mir Den unschuldigen Kopf vom Numpse zu hau'n; Nur verlaß meine armen Kinderchen nicht! Verlaß nicht mein junges, unschuldiges Weib Und entzieh meinen Brüdern deine Gnade nicht..."

- "Du haft wohl gethan, bu fühner Gefell, Du Kämpfer ber Faust, junger Raufmannssohn, Daß bu Antwort gegeben nach Wahrheit und Pflicht. Deinem jungen Weibe und beinen Rinbern gabl ich Aus eigener Raffe ein Jahrgelb aus, Deinen Brübern erlaub' ich bon biefem Tag Freien Sandel im weiten Ruffenland, Ohne Abgaben zu zahlen noch Zollgebühr; Du felbst aber, junger Raufmannsfohn, Sollft jum Richtplat gebn, auf bas bobe Schaffot, Dort zur Rube legen beinen fturmischen Ropf. 3ch werbe wegen laffen ein ftarkes Beil, Und bem Benter befehlen fein Rleib anguthun; Ich werbe befehlen die große Glode zu läuten. Um allen Mosquabewohnern fund zu thun, Daß ich auch an bir meine Gnabe geübt . . . "

Auf bem Plaze wogt es von Volksgedräng, Die große Glocke läutet in klagendem Schall, Tönt weithin die traurige Botschaft umher. Auf dem Richtplat, auf dem hohen Schaffot, Im rothen Hemde, mit heller Schürze davor Mit dem großen, dem scharfgewesten Beil Geht der Henkersknecht fröhlich auf und ab, Und harrt seines Opfers, des Kausmannssohns; Und der junge Kämpe, der Kausmannssohn Rimmt Abschied von seinem Brüderpaar:

"Nun Brüber, meine lieben Freunde, Laßt mich Euch küssen, umarmen zum Lettenmal, Zur letten Trennung auf dieser Welt. Grüßt von mir Alona Omitrewna, Helft ihr ihren Kummer zu mäßigen, Und daß sie meinen Kindern nicht erzähle von mir!

"Grüßt bon mir unser theures Elternhaus, Und alle meine braben Bekannten grüßt, Und betet in der Kirche Gottes für mich Für das Heil meiner Seele, der sündigen!"

Und sie töbteten Stephan Paramonowitsch Eines martervollen, schimpflichen Tod's; Hoch auf bem Schaffote wälzte sich Sein blutiges, sein gefallenes Haupt. Und sie begruben ihn hinterm Mosquastrom Auf freiem Feld, wo drei Wege gehn: Nach Tula, nach Njäsan und Wladimir, Und aus der seuchten Erde machten sie einen Grabhügel hoch, Und pflanzten drauf ein Kreuz aus Ahornholz. Und es heulen und brausen die Winde jeht Neber das öde Grad, das kein Name ziert; Und viele gute Leute gehen vorbei, Geht ein Greis vorüber — schlägt er fromm ein Kreuz, Geht ein Bursch vorüber — blickt er stolz drauf hin, Geht ein Mädchen vorüber — wird das Auge seucht, Geht ein Sänger vorüber — singt er ein traurig Lied.

Heida, Sänger, junges Blut! Singt noch Eins mit frohem Muth, War der Anfang gut, fei das Ende auch gut! Und eh' wir das Lied zu Ende geführt Geben wir Ehre, wem Ehre gebührt:

Unferm freigebigen Bojar fei Ruhm! Und der antlipschönen Bojarin fei Ruhm! Und allem christlichen Volke Ruhm! Frmail Beh.

Gine morgenlanbifche Sage.

Erfter Theil.

# Femail Ben.

Tufs Neu ber Brust, bie leblos lang, Ist die Begeisterung erschienen, Den Gram, der Leibenschast Nuinen, Wir umzuwandeln in Gesang.

Dem Paradiesesbogel gleich'
Ich, der im fremden Steppenland, Wohin das Unglück ihn verbannt, Sich einsam wiegt auf dürrem Zweig — Hell glänzt sein himmelblau Gesieder;
Ob Stürme heulen, Schnee die Flur Bebeckt: ihn stört es nicht — und nur Vom Süden singen seine Lieder.

I.

Du greifer Kautasus, ich grüße bich!
In beinem Reich kein frember Gast bin ich: Haft mich schon früh, in meiner Jugendzeit, Gewöhnt an beine Bergeseinsamkeit.
Und oft seitbem burchzogen meine Träume Mit bir bes Ostens sonnenhelle Räume.
O, freies Bergland! rauh bist bu, boch schon!
Altären gleich sind beine steilen Höhn,
Wenn Abends fernher Wolken zu dir sliegen,
Bald, blauem Dampf gleich, beine Höhn umschmiegen,
Bald, schatten gleich, an dir borüberschweben,
Bald graundoll, wie Gespenster, sich erheben,
(Die man im Traumgesicht zu sehen meint) —
Und nur der Mond bom blauen Himmel scheint.

11.

Die kriegerischen Sitten eurer Söhne, Die kriegerischen Sitten eurer Söhne, Des Himmels über euch burchsicht'ge Bläue, Der Stürme graus Geheul, bas immer neue, Wenn's von den Höhen, aus den Schluchten tief, Wie eine Stimme zu der andern rief Gleichwie Ablösungsruse nächt'ger Wachen.

Und Abends oft sah ich am Himmelsbach Dem Ziehn der regenschwangern Wolken nach — Hier: hell umsäumt und rosig angehaucht Ziehn sie einher — bort: dunkel, riesiggroß Steigt's wie ein Zauberschloß aus ihrem Schoß... Da fährt ein jäher Windstoß auf, und wild Zerstört er, schneller als es aufgetaucht, Das wundersame, luftige Gebild, Das, aus der Nacht erzeugt — in Nacht entweicht.

<sup>\*)</sup> Alle wie hier mit Puntten ausgefüllten Stellen find von ber Ruffifchen Cenfur gestrichen.

(Gleichwie zerstörend Kettenklirren bricht Durch des Gefangnen nächtlich Traumgesicht, Das ihm der Keimatsluren Bild gezeigt)
Indessen, weißer als die Gletscher, slieht Gen Westen hoch ein Wölkchen nach dem andern. — Ihr heller, leichtbeschwingter Reigen zieht Die Abendröthe mit im lust'gen Wandern, So leicht, so sorzloß schweben sie einher, Alls ob ihr kurzes Sein ein ew'ges wär!...

# III.

Bilb find bie Stamme jener wilben Schluchten,

Im Kampf, zum Kampfe, wachsen sie heran, Kämpsend beginnt das Kind, endet der Mann. Der "Russe" ist des Kampses Losungswort, Die Mutter schreckt damit ihr Kindlein dort; Verzeihung kennt selbst nicht das Kind, das schwache, Treu ist die Freundschaft, treuer noch die Rache. Kein Blut sließt dort, das ungerochen bliebe, Doch maßlos wie der Haß ist auch die Liebe.

#### IV.

Braunvoll find ihre Sagen. Gin Tichetschen Den burch's Gebirg ich mir jum Rührer mablte. Ein alter Infaß bes Rasbet, ergablte Mir eine folche Stammesmar' im Wehn. Er pries bie Borgeit, führte mich bes Wegs Ru bem berühmten Steine Roslam = Beas. Der boch ben frummen Rugpfab überbectt, So fcwebend, ohne Stugen bingeftredt, Als ob die Luft ihn trüge. — Moos und Gras Umgrunt ihn üppig, und in feinem Schatten, Bleichwie in einem Tempelbeiligtbume. Bachst hoch und lieblich bie Erinnrungsblume. -Sie blüht und buftet, hat nicht Sorge, baß Der Stein herabstürzt auf die grünen Matten. Unter bem alten, moosbewachf'nen Stein Einstmals faß ber Tichetschen mit mir allein, Kelsgrau umfräuselte ber Bart fein Rinn, In ftillem Sinnen schaut' er bor fich bin . . .

Vielleicht für seine Heimat betet er — Ich frember Pilger wagte nicht zu sprechen — Stumm wie ber Greis ragt bas Gebirg umher — Das Schweigen wagt' ich nicht zu unterbrechen.

V.

Balb milb, halb traurig klang, was er erzählt. Ich hab's zum Inhalt bieses Liebs gewählt. Mag es auch seltsam Such im Norden klingen, Wie ich's gehört, so will ich's wiedersingen. Ich mag es als Geheimniß nicht bewahren In meiner Brust, ich muß es offenbaren. Nicht um die Gunst der Menge zu erstreben Sing ich mein Lieb — denn kein Verlangen hegt Nach solchem Kranz, wer Stolz im Busen trägt: Gesang und Liebe sind bes Dichters Leben, Das ohne diese grau und öbe ganz, Wie nächt'ger Himmel ohne Sternenglanz.

## VI.

"Mo tief zu Thale, zwischen Riefeln, Bobtumote reine Waffer riefeln. Wo hinterm Da fchut 11 aufersteht Der Tag, beim Befchtau 12 untergebt, Unfern ben fremben Steppenlanben Einft blubenbe Moule ftanben. Durch feinen Streit und Sag entzweit. In jebem haus ber Wandrer fand Ein schügend Dach und gaftlich Dahl -Noch frei und gludlich bazumal Bar ber Ticherfeß im eignen Land. Berühmt burch ihre Schönheit waren Des Landes Töchter weit und breit, Und Greife' übten, bocherfahren, Das Richtamt bei ber Jugend Streit. Von Luft erklang ber Barben Sana Durch's Land: Sie kannten bazumal Roch nicht ber Ruffen Golb und Stahl!

## VII.

Rie aang treu ift bas Glud im Bunbe, Es fommt und geht wie Tag und Stunde. Einstmals, - schon war ber Tag bollbracht, Dicht fab man rings bie Rebel fcmeben, Nacht ward's, boch follte biefe Nacht Den Menfchen feine Rube geben. Die Beerben bang bie Erbe scharrten, Die hohen schweren Arbas 13 knarrten, Die Burfa 14 umgethan, die tvarme, Sagen bie Manner ftumm gu Pferbe, Geschäftig bie Piftolen labenb -Und jebe Mutter hielt im Arme Ihr gitternb Rinb, mit Angstgeberbe Sich und ihr Kind in Thranen babend -Bas man nicht mitnahm aus bem Land, Barb aufgethurmt und bann berbrannt. Die nächste Morgensonne zeigte Davon noch Afche, Trummer nur, Und als ber Wind ben Nebel scheuchte, Den biden, von ber feuchten Klur,

Sah man rings um die Berge her Nur wüfte Häuser, wüstes Land, Drauf einen Rest von Feuerbrand, Und frische Räderspur — nichts mehr.

## VIII.

Doch was hat biesen Stamm versucht, Fort aus der Läter Haus zu ziehn, Und nächtlich, in freiwillger Flucht, In fremde Wüstenei zu sliehn? Hat Muhammed ihm vorgeschrieben Sein Schicksal, und den Stamm vertrieben? Nein! eine andre Unglückshand Bertrieb den Stamm aus seinem Land: Ein fremdes Kriegsheer zog heran, An Macht und Stärke unermeßlich, Und machte Alles unterthan

# IX.

End Jahre fommen, Jahre giehn, Kunf Sahre ichon fab man entfliebn, Und an bem feinblichen Geschlecht War noch bie Unbill nicht gerächt. Im Sochland ließ nach langem Lauf Der flüchtige Ticherkeß fich nieber, Und baute neue Sutten auf. (Dabon ichon lang bie Spuren wieber Berfcwunden). Nur an Rampf und Streit Dachte bas Bolf ju jener Zeit, Und Alt und Jung nach Rache burften. Roslam = Beg hatte mit ben Fürften Und ihren friegerischen Sorben Schon gegen ben berhaften Geinb Bu offnem Rampfe sich bereint, Und harrte an bes Ruban Borben.

# X.

Im Berbst bes Jahrs, in früher Stund, Awischen bem Gifenberge 15 und Dem Schlangenberge, 16 wo inmitten Des Rrauts, im bicht bewachf'nen Raum Der schmale Weg bemerkbar kaum, Ein Reiter fam bes Wegs geritten. Bur Rechten und gur Linken, neben Dem Weg - und faum baburch geschieben -Berborftne Trummer fich erheben, Wie Refte bober Ppramiben. Und wie die Blide weiter manbern. Drangen, einander überftredenb, Gewaltge Berge fich berbor — Doch steigt als Ronig aller anbern, Durch feine Sobe fast erschreckenb. Der Beschtau in bie Luft empor. Er ftrahlt im Glang bes reinften Blau's. Und lichte Rebelftreifen ichweben Um feine Schultern ber, baraus funf weiße Saupter fich erheben.

#### XI.

Roch hatte von den Wiefen nicht Den Thau gefüßt bas Morgenlicht, Und aus ben schlängelnd wilben Reben, Die ben Granitfels bier umgeben, Roch Gilberregen nieberträufte. Sobalb ber Reiter baran ftreifte. Doch ploglich feinen fleinen, gaben Bergrappen bielt ber Reiter an, Und scharf umber ju schaun begann Als wollt' er Jemand fern erfpaben. Balb lodert er bes Pferbes Zügel, Stellt fich balb aufrecht in ben Bugel, Sein Auge fpaht, bie Glieber gittern Bor Ingrimm, nichts kann er erwittern. . . Im Borne fpringt er ab bom Pferbe Und halt fein Ohr zur feuchten Erbe, Doch, mag er noch fo emfig lauschen, Nichts hört er, als ber Bufche Rauschen. Stumm war es, bbe ringsumber; Gein Blid marb trub, fein Berg marb fcmer. Er fluchte seinem Mißgeschick . . . Gern hatt' er zu ber Zeit sein Leben, Die ganze Welt bahingegeben Für einer nahen Hütte Dampf, Für naher Pferbe Hufgestampf.

# XII.

Mer ift ber Mann? Gin Ruffe? — Mein! Gin Waffenrod bon frember Art Bullt seine schlanken Glieber ein, Und eine Müke, langbebaart, Bebedt ben Ropf - im Gurtel tragt Er, fcwarz und golben ausgelegt, Dolch und Biftolen - an ber Seite Gein Degen hangt, ber scharfe, breite -Um Riemen, überm Ruden quer, Tragt er fein filgumbullt Bewehr. Wehr und Gewand find gang bestellt Wie fich bie Bergkofaken fleiben; Doch hat fein Andrer folch Weschick, Und wie er fich im Sattel halt, Rann man ihn auf ben erften Blid, Leicht bon Rofaten unterscheiben : 'S ift fein Rofat - 's ift ein Ticherfeß!

Ein Mann, von Haltung stolz und prächtig, Jung, aber wie ein Greis bedächtig. Rein Jugendbrang nach Spiel und Lust Schwillt diese breite Mannesbrust. Was will er? wer hat ihn gefandt, In dieses unruhvolle Land?

#### XIII.

Sein Auge kalt verdeckt, was heiß Und stürmisch seine Brust erfüllt, Wie wenn das erste dunne Gis Des Meeres dunkeln Schlund verhüllt Bis zu den nächsten Sturmesschauern . . . Furchtbare Leidenschaft versteckt In dieser jungen Brust sich tief, (Wie Löwen in der Höhle lauern, Bis sie ihr Opferthier entbeckt Und wild erwacht, was scheindar schlief.) Schien wie ein Stein sein serz zu sein: Der Stahl lockt Funken aus dem Stein!

|   |   |    |   |   |   |   |    | XI | V.  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|----|---|---|---|---|----|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |    |   |   |   |   |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| • |   | •  |   |   |   |   | ٠. |    |     |   |   |   |   |   | • |   |   |
| • | ٠ |    | • | • | ٠ | • |    |    |     | • |   | • | • | • |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |    | X  | V.  |   | • |   |   |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| • | • | •  | • | • | • | ٠ | ٠  | ٠  | •   | ٠ | • | ٠ | ٠ | • | • | ٠ | • |
| ٠ | ٠ | ٠, | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠  | •  | •   | • | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |   |
| • | ٠ | ٠  | • | • | • | • | ٠  | ٠  | ٠   | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ |   |
|   |   |    |   |   |   |   | _  |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |    |    |     |   |   |   |   |   |   | • |   |
|   |   |    |   |   |   |   |    | X  | VI. |   |   |   |   |   |   |   |   |
| • |   |    |   |   |   | ٠ |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | • | •  |   |   |   | • | •  |    | •   |   |   |   | • |   | ٠ | ٠ | • |
|   |   |    |   |   |   |   |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |

### XVII.

| Wohin mag      | ber Tscherkeß wohl eilen?  |
|----------------|----------------------------|
| Und sucht er   | nirgends Ruh und Raft?     |
| Er will nicht  | raften, will nicht weilen, |
| Er reitet fort | in stürmscher Haft.        |

Er treibt sein zähes Noß und schlägt es, Als ob nur wilbe Flucht ihn rette; Schnell wie der Wind der Steppe, trägt es Ihn sort — die Nüster schnaubt und schäumt, Das Auge glänzt im stürmschen Lauf. Bald steigt die vielgespaltne Kette Des Hochgebirges vor ihm auf, Endlos - von Schnee und Grün umsäumt. Und über alle Berge hoch Der Elborus zum Himmel steigt, Sein Doppelhaupt von Schnee gebleicht. Der Reiter ruft: "Ein Stündchen noch Geduld, dann bab' ich ihn erreicht!"

### XVIII.

Bor ibm erheben fich bie nadten Kelswände, schauerlich, boch schon -Balb hell und glatt bom Ruß bis Oben, Balb schwarz, in Formen, raubgezacten, Seltsam gerklüftet und berschoben, Balb licht verschwimmend in den Höhn . . . Schon langft verfloß bie erfte Stunbe, Noch ift ber Reiter nicht am Ziel; Die Berge schimmern in ber Runbe In wechselvollem Karbenfpiel. Bor Born ber Reiter felbst erbleicht, Wie ferner ftets bas Biel fich zeigt. Das mube Pferd fann faum noch weiter; Rah ift's bor Sonnenuntergang, Schon blaft ber Abendwind bem Reiter Ralt in's Wesicht -- am Bergeshang Wird's bunkler, nur bie Ruppen glimmen Und roth im Abendroth verschwimmen -Den Schattberg 17 fann er mit ben beiben Schneckuppen nicht mehr unterscheiben.

# XIX.

Doch unaufhaltsam weiter fteigt Er auf, ob's rund auch schauerlich, hat balb ber Berge Rand erreicht, Wo zwischen boben Ruppen sich Der Weg verliert, Geftrüpp = burchschlungen --Und, ob bon Schaum bis an bie Obren Bebedt, bier athmet wieber leicht Gein mubes Roß; ber Reiter ftreicht Das treue Thier - und gang berloren In alter Zeit Erinnerungen, Blidt ber Ticherteg umber im Land, Mus frührer Zeit ihm mohlbekannt. Sein Auge wird bon Thranen naß, Und auf ein Rurges flieht ber Saß Der fcwer auf feinem Bergen brudt, Der Kindheit Zauberbilbe weicht er, Das bor ibm aufsteigt, ibn beglückt -Gein Auge ftrablt, fein Berg wird leichter; Go freundlich schaut er ringe barein, In ber Erinnerung verloren, Alls fei er ftolg, Ticherkeß zu fein;

Stolz auch, baß ihn bies Land geboren, Der unbeugsamen Felsen einen — Und wie die Jugendzeit in reinen Gebilden ihm vorüber gleitet, Vergißt er Alles, was das Leben Ihm Trübes, Schreckliches bereitet, Vergißt er auch sein dunkles Streben, Vergißt die Freunde, wie die Feinde, Sin Herrscher dunkt er sich der Welt, Die Liebes, Schönes nur enthält. Er gleicht der jungen, frohen Braut, Die ihren Liebsten wiederschaut, Und glaubt, daß sie die ganze Welt Mit ihm in ihren Armen bält.

# XX.

Sin Glanz ber Abendröthe ftreben Hochauf bie Ruppen fteil und fahl, Bergab bie grauen Rebel schweben Hinunter in bas enge Thal. Und tiefes Schweigen herrscht - fein Schall Ertont, als Roghufwieberhall. Ein feiner Duft gieht burch bie Luft: Die halbberblühten Blumen schließen Die Relche ju, um nachtge Rub, Wenn auch bewußtlos, zu genießen . . . Schon ift, bei bellem Sternenschein Der Abend gang bereingebrochen; Mus tiefgerfluftetem Geftein Rommt eine Schlange angefrochen. Sie spielt und bebt fich - bleibt bann trage Sich frummenb, liegen auf bem Wege. Bell gligert in ber Sterne Strahl, Wie sich die Schlange frümmt und windet, Die bunte, glatte Ringelhaut. Gleichwie die Klinge eines Dolches,

Ober ein Bangerbemt von Stabl, (Bie nach ber Schlacht man oft noch foldes Berloren auf ber Wabliftatt finbet) Beim Schein bes Monbes angeschaut.

# XXI.

Spåt ist's zur Nacht; ber Reitersmann Thut feine breite Burta an. Dort, wo das Baumgestrüppe bicht Den Weg berfperrt, baumt fich bas Pferb, Und schnaubt und tobt, und will nicht weiter. Schnell aus bem Sattel fpringt ber Reiter, Und wie er fich jur Geite febrt. Sieht er mit staunenbem Geficht Ru Kugen einen Abgrund gabnen, Darin ein Giegbach braufenb schäumt -Das war's, warum bas Pferb gebaumt Und bang gesträubt bie schwarzen Mabnen. Und zweifelnb ftanb ber Reiter lange Um abgrundtiefen Felfenhange, Und wußte nicht mehr ein, noch aus -Da ploglich, fern im nächtgen Graus Entbedt er eines Lichtes Schimmer, Das, wie er fpabet, naber immer Bu kommen scheint - aufs Reue schwingt Er fich auf's Pferd, und ohne Ruh Treibt er bas Thier ber Wegend gu, Woher bas Licht ihm flackernd winkt.

### XXII.

Balb follt' er nun am Biele fein Und finden was er lang gesucht -Es war fein trugerifder Schein, Der ihn gelodt in jene Schlucht. Durch einen Sügel halb berftedt, 3mei weiße Sauschen sieht ber Reiter, Das platte Dach boch überbect Mit biden Bunbeln Strob und Kräuter. Der falte Berbstwind pfeift und fingt, Spielt mit ben Balmen, mit ben Stengeln, Die rings bom Dache nieberschlängeln. Ein breiter Sof bas Saus umschlingt. Der Zaun von Pfahlen und von Zweigen Runftvoll geflochten und gezimmert, Schon halb berfallen; tiefes Schweigen Berricht ringsumber; im niebern Saus Mit mattem Schein ein Lichtchen schimmert, Der Rappe wiebert, ftampft bie Erbe Und wedt bas Wiebern andrer Pferbe; Balb tritt ein Mann jur Thur beraus,

Der Hausherr selbst: "Schickt ber Prophet .
Noch Gäste in ber Nacht so spät?
Wer ist ba?" So bie Frage schallt.
— "Ein Frember!" — scholl bie Antwort balb.
Das Wort genügt, er fragt nicht weiter,
Der heilig noch bie alte Sitte,
Die gastliche ber Väter, hält . . .
Begrüßend naht ber Wirth bem Reiter,
Dem müben, von bem langen Nitte,
Und sorgt, daß Obbach ihm bestellt;
Nimmt das Geschirr vom Pserde ab
Und führt es selbst zum Stall hinab.

### XXIII.

Run beift ber Wirth ben Gaft willtommen Un feinem Berb, reicht ibm bie Sanb: Balb ift ein Keuer angegunbet. Wo Beibe traulich Plat genommen, Der Schmud im Zimmer an ber Wanb Ringsum, bem fund'gen Mug' berfunbet Des Bergfobne Reichthum: Pfeile, Klinten, Dolche, mit Koranschrift bergiert, Ein weiß Baschlif 18 im Winkel hinten, Und, zwischen Sattelzeug und Burta, Die Beitsche. - Das Gesprach berliert Der Beiben fich in alte Zeit, Gie fprechen bon ber Berrlichkeit, Und Freiheit frührer, beffrer Tage, Und führen ob ber Jettzeit Rlage. Lebendig fließt bas Wort bom Munbe, Dem Greis und feinem jungen Gaft; Sie achten nicht ber fpaten Stunbe, Sie benten nicht an Ruh und Raft.

Des jungen Gaftes Worte schlugen "Gewaltig an bes Greises Herz, Bald Schmerz, balb Freude weckend, trugen Sie ihn gen Often, heimatwärts.

## XXIV.

**E**r war ein Lesghier. Früh berbannt Bon Baterhaus und Beimatlanb, Satt' es ihn weit umbergetrieben Bis er ein Obbach bier gewann. Bier Kinder wuchsen ihm beran: Drei Cohne und ein Tochterlein; Es ward im Rreife feiner Lieben Ihm leichter ber Verbannung Bein. Bom Raube lebt fein ganges Baus: Sobalb ber Simmel feine Sterne Angunbet, gieben in bie Ferne Auf Beute bie brei Gobne aus, Und Furcht und Graun folgt ihren Schritten. Sie plunbern, nehmen, wo es geht, Go fehlt es nie an Speif' und Trant, Un Birfe, Safer, Wein und Meth. Der scharfe Dolch hilft ihnen bitten, Die Mintenfugel giebt ben Dank. Sie jagen auf geraubten Pferben, Befahr ift ihnen lieb, und Blage.

Und unbegrenzt ihr Neich auf Erben — Furcht haben sie nur — vor dem Tage!
"Heut — sprach der Greis — von meinen Lieben Ist nur der Aeltste heimgeblieben."
Doch kaum noch hört der Gast den Wirth, Versteht nicht mehr, was er ihm sagt, Sein klares Auge blickt verwirrt, Kaum daß er noch zu athmen wagt, Er wußte nicht wie ihm geschah, Denn plößlich, wie gesandt von Oben, Stand eine Jungfrau vor ihm da,

# XXV.

Mie eine Peri war sie schon und rein --Und wer, ber fie gefeben, fprache: nein! Und wer, ber folch ein weiblich Bunber fieht, - Wie es burch unfre erften Traume giebt, Wie's einmal nur an uns borüberflieht -Wer unterschiebe nicht bie himmelsspuren Im fußen Zauber biefes Augenlichts, Im felgen Lacheln biefes Angefichts, Von nichtger Schonheit irbischer Naturen? Des Weibes Sobeit von bes Weibes Robeit! Und wer auch fagt, entzudt bon folchem Beibe: Ein faltes Berg in einem iconen Leibe! Wenn ploglich ftrablend in ber Reize Kulle Die bor ihm ftebt, bie aller Erbenhulle Er frei geglaubt, und bie nur auf ber Erbe Erschien, baß fie ein Troft ben Menschen werbe! Tritt prufend er jum Zauberbilbe bin: Erfennt fein Auge leicht bie Lesghierin; Aus ihren Zugen ftrahlt ihm irbiche Glut, Durch ihre Wangen flammt bes Oftens Blut.

Doch kaum tritt fern sie wieder dem Gesicht, So traut er seinen eignen Augen nicht, So weiß er selbst nicht mehr wie ihm geschehn, Und zweifelt selbst an dem, was er gesehn.

## XXVI.

Bolbfelig, einer Peri gleich, Boll Erben = und boll Simmelsicone, Und lieb - wie wenn in frembem Reich, Bo wir bie Sprache nicht berfteben, Uns plöglich beimatliche Tone, Dem Ohr so traut, entgegenweben -So lieb - wie Dulbern im Gefangniß Wohl auch burch Rummer und Bebrängniß Das Lieb bes freien Bogleins flingt, Das braußen in ben 3meigen fingt -So troftmilb ftand mit beitrer Miene Die junge Cara am Ramine: Das Röpfchen balb jur Bruft geneigt, Sonst stolz von Saltung, frei und leicht, In ihrem Angug schlichter Art Befchmad und Ginfachheit gepaart. Ein enganliegenb Tuch umschlang Den Robf, wie ju bes haarschmucks 3mang, Draus feffellos zwei Loden brangen, Die bunkel über beibe Wangen Bis auf die weiße Bruft fich schlangen . . .

Schon ist es Zeit — man sieht's ihr an — Die bunkeln Haare aufzuschlingen, Hübsch Orbnung in ben Puß zu bringen — D, man erkennt bas Weib baran!

# XXVII.

Bas Sandchen gitterte ber Maib, Als mit ber Saft ber Schuchternheit Sie bas bescheibne Nachtmabl jekt Dem alten Vater borgefekt. Sie lächelte und wollte gebn, Und blieb boch schwankend wieder ftebn, Mls ob fie Scham und Reugier qualte, Soch hob fich ihr bie junge Bruft . . . Sie batte gar ju gern gewußt Was wohl ber frembe Mann ergählte. Doch schwieg er felbst nun, und im Zimmer Umber, bom Wanbichmud angezogen, Verlegen feine Blide flogen. Sie traf julett bes Auges Schimmer, Und fo burchbringenb, baß fie fast Bor feinem tiefen Blid erbangte. Doch, trog bem Bater, blieb fie ftebn In ftummer Reugier - es verlangte Sie, mehr ju boren, mehr ju febn Bon ihrem jungen, fremben Gaft.

Doch biefer murbe felbft berlegen, Und ichwerer marb es ibm au fprechen. Er folug bie großen Augen nieber Und hob fie lang ju ihr nicht wieber Empor - was mag in ihm fich regen? Durch Lächeln fucht er und burch Scherzen Seine Berlegenheit ju brechen, Doch tam bies Lächeln nicht von Bergen! Sich baufig unterbrechenb, fest Er mubfam feine Rebe fort, Und lächelt wieder — und zulest Stodt auf ber Bunge ihm bas Wort. Das falte Ladeln im Geficht, Das ichwer erzwungne, fteht ihm nicht. Er fcweigt - und leib ift ihr's barum; Sie feufat - und weiß boch nicht, warum? Er batte Anfangs boch fo traut, So boll berginniger Bewegung In's buntle Auge ihr geschaut, Und fie erwiberte bie Regung, Und wandte lieb ben Blid auf ibn, MIs wollte fie aus feinen Augen Gebeimnifbolle Antwort faugen -Und jest? Was ift mit bem Tscherkeffen? Sein Aug' erwibert nichts! ihr schien Als batt' er ploglich fie bergeffen. War ihm ber Blid nicht angenehm?

Ift Sara's Nah' ihm unbequem? Berwirrt es ihn sie anzusehen? Genug, genug! zum zweiten Mal Fragt sie ihn nicht — sie muß schnell gehen.

# XXVIII.

Mer in ber Welt fich viel bewegt, Die Sitte kennt in frembem Land -Der Leibenschaften Spuren trägt, Mit ihrer Sprache auch bekannt; -Wer fruh fich hingeriffen fanb In's fogenannte "große Leben," Wo er gelernt, mit feiner Sanb Nicht auch sein Berg babinzugeben: Dem mag es - wenn er fonft beachtet Bon Damen ift, und leicht gefällt --Dem mag's auch leicht geschehn, bag er Die Reigung einer Frau bon Belt Richt grabe als ein Glud betrachtet. Doch bem Naturkind gegenüber Ift er ber alte Mensch nicht mehr, Stimmt ibn bie Liebe ernfter, truber -Er schämt sich, fürchtet sich zu scherzen Mit einem einfach : wilben Bergen, Und wird ber Jungfrau gart Begegnen Oft falt, mit Thranen gar entgegnen. Gur funbhaft balt er Ruffen, Schmeicheln, Unmöglich ift es ihm zu heucheln.

Es hat bas Berg noch nicht genug Um Leibe, bas es mit fich trug Mus frührer Sabre fturmicher Zeit -Sich einzubilben macht ihm Leib, Daß für fein Reuer feine Nahrung . . . Leicht halten folche Menschen Alles In ihrer Bergenswelt Erfahrung Für lauter Zeichen tiefen Kalles, Kur lauter Gunbenoffenbarung. Unfähig find fie ber Berführung, Doch leicht juganglich tiefer Rubrung; Und, ift ihr Berg in bollem Brand, Boll unbefriedigter Belufte: So glauben fie in frembem Banb, In wilben Bergen, in ber Bufte, In ichattger Thaler Ginfamfeit, Am Ort, wo fie bie Jugendzeit Berlebt, ben Qualen zu enteilen, Sich ju befrein, ihr Berg zu beilen. Umfonft! es fcbleppt auf jedem Schritt Gein Web und feine Feffeln mit.

### XXIX.

Verschwunden schon aus dem Gemach War Sara — lange sah ihr nach Der fremde Gast, und in sich sprach: "Bist kaum den Kinderschuhn entgangen "Und kennst schon Thränen, — und Verlangen "Ist schon im jungen Busen wach? "Kraftloses, helles Abendlicht, "Glüh' auf der dunkeln Wolke nicht: "Es wird auf ihr dein letztes Funkeln, "Dein letztes Leuchten selbst verdunkeln."

## XXX.

"Du kennst mich noch nicht, süße Maib!
"Dem wilden Kampf, der Männerschlacht,
"Und nicht der Liebe stiller Macht
"Ist vom Geschick mein Herz geweiht.
"Wohl könnte ich mit ganzer Glut
"Dich lieben — doch in höhrer Hut
"Stehst du — und ich... ich muß dich lassen.
"Darf diese blutbesprengte Hand
"Dein reines, zartes Händchen fassen?
"Dich dieser Arm umschlingen, und
"In dir die Glut der Liebe schüren?
"Und darf mein fluchgewohnter Mund
"Ze deiner Rosenlippen Rand
"Entheiligend im Kuß berühren?"

### XXXI.

Schon bricht ber Morgen an — 's ift Zeit! Vom Schlaf erwachte ber Tscherkeß Und machte sich zum Weg bereit.
Sein greiser Gastfreund unterbeß Bließ auf dem Herb die Flamme an, Bereitete von Hirse dann
Den Morgenimbiß — sagt ihm auch Wo er die besten Wege reitet.
Zur morschen Schwelle dann geleitet Er ihn nach seinem alten Brauch . . . Zerstreut, nachdenkend stand am Thor Der Gast, den Blick voll Traurigkeit; Er dachte an die junge Maid — Doch: Wer führt ihm den Rappen vor?

### XXXII.

Schau! Sara selbst führt ihm bas Pferd Bom Stall ber, ichuchtern und berlegen, Und richtet bann, ju ibm gefebrt, Die leifen Worte ibm entgegen: "Bier ift bein Roß, - fteig in ben Bugel! Ich habe Sattelzeug und Zügel Mit eigner Sand ihm angethan. Die Arbeit bat mich nicht belästigt, Dergleichen ift nicht neu fur mich. Die schwarze Burka habe ich Dir überm Sattel ber befestigt. Sieh nur bas Thier, wie fchimmern bran Die Silberschuppen bom Ruban! Sieb, lieber Frember, nichts gebricht! Ein prachtig Pferb! bas icheut gewiß Im Lauf bor Kels und Schluchten nicht. Welch' ftolge Haltung, welch' Gebiß! Db auch aus frembem Lanbe ftammt Dein Pferb, aus feinen Augen flammt Doch eine wilbe, ftolge Glut!

Sein Ruden ift so glatt und rein, Wie in dem Bergstrom kaum ein Stein Geglättet von der starken Flut. Dem kleinsten Wink gehorcht es slink. Ich hab's gestreichelt, ihm geschmeichelt, Daß es dich treu und sicher trage Durch Berge und durch Steppenland, Dich schüße vor der Feinde Hand, Bor Dolchesstich und Unglücksschlage."

# XXXIII.

"Brobt Sturm und Wetter: fcneller fcmiegt Der Reiter fich auf's Pferb und fliegt Einber in ungeftumer Saft. Ber weiß, o junger, frember Gaft! Wer weiß, es kommt vielleicht ein Tag, Bo bir im Innern leis Erinnern Un uns, an mich erfteben mag! Und bentft bu mein in frober Beit, Beim Rlang und garm ber Feftgelage: Berfcbeuche bie Erinnrung weit Bon beinem Blid, wie eine Plage! Doch wenn bein Berg voll Traurigfeit, Der Schlaf bich flieht - bein Aluge weint, Und bann mein Bilb bor bir erscheint: So balt es fest - o bor' mein Rlebn! -Go lag es troftend bor bir ftebn, Und bent babei: auf Wieberfebn!"

#### XXXIV.

.. Wobl flein ift unfer Aufenthalt, Doch ficher bor bes Feinds Gewalt. Die find wir bier burch Reinbestude Beraubt, bebroht, geangstigt worben --Bas follten auch bie Ruffenhorben Uns nehmen? Unfre Rleibungsftude? Ein balb Duk Bferbe? . . . Traue mir. D Frembling! fage mir, wohin In folder Saft bich treibt bein Ginn? Bas suchst bu fern? D, bleibe bier! Bleib bier im Rreife meiner Lieben. 3ch feb bir's an, o frember Mann, Du bift ein Klüchtling, bift bertrieben Bom beimichen Berb und beimichen Glud. Wie fo biel anbere Ticherkeffen, haft beine Sprache gar bergeffen -Was treibt bich in bein Land jurud? Bas ift's, bas bort bein Berg noch hofft? Wohl predigt uns ber Vater oft, Daß wir uns willig, ohne Grollen,

— Ist's an ber Zeit — mit Herz und Hand Dem Vaterlande opfern sollen, Dem Vaterland, das uns geraubt! Doch da nur ist mein Vaterland, Wo man mich liebt, wo man mir glaubt!"

# XXXV.

"Moch liegt ber Rebel rings umber, Der Bergespfab ift fo beschwerlich. Die Morgenfälte bir gefährlich. D, einen Tag noch bleibe bier, Rur eine Stunde noch, nicht mehr! Ein einzig Stundchen bleib bei mir. 3ch will bein Pferb abschirren, pflegen Mit Trank und Korn, - laß fich's noch legen. Du aber fet bich ber zu mir, Stup beinen Ropf auf meine Sanb -Es ist so traut, so lauschig bier! Noch einmal laß an beinem Munbe Mich bangen — horden unberwandt — D. balt bas Glud mir nicht gurud! Sprich, ober willst bie schwere Stunde Des Scheibens mir noch mehr berbittern?" -Und Sara ftand in Angst und Bittern, Und harrt, baß er auf ihre Frage Ein Wortchen nur gur Antwort fage -Wird er ben Wunsch ihr nicht erfüllen?

Vergeblich wartet sie: er schweigt.
Sie kann ihr Wehe nicht verhüllen:
Ihr Auge wird von Thränen feucht.
Doch ach! er bricht sein Schweigen nicht — Schon schwingt er sich auf's Roß, bereit Davonzujagen — boch bann breht Er plöhlich seinen Nappen wieder, Neigt freundlich sich zu Sara nieder, Zu lindern ihre Traurigkeit,
Ihr zu gewähren was sie fleht.

# XXXVI.

.. - Bu mußt mich nicht fo graufam wähnen, Sara! was willft bu bon mir - Thranen? Mein Aug' war viel bon Thranen feucht, Aus Reib bat fie bie Welt verscheucht. Doch paßt folch bunkles Loos wie meines. Richt für ein liebend Berg, wie Deines! Allein als Sflav, als Berricher ftebn Will ich - allein auch untergebn . . . Mas mir bas Leben Liebes bot Bab ich als Opfer bargebracht -Mein hauch ift aller Freude Tod. Und Schonung nicht in meiner Macht . . . Wobl feinen gang geringen Mann. (Lag ich als folden auch mich an) Siehft bu - Sara! bu fiehft in mir Den Bruber Roslam = Beg's bor bir! Mein Glud gab ich babin als Opfer, frei . . . O flage nicht barum, berzeib, berzeib! - "

#### XXXVII.

Sprach's, winkte mit ber hand, und fernher ichon Scholl, kaum bernehmbar, Roghufwiederhall -Und ftarr und ftumm borcht fie bem fernen Schall, Ihr Beift, Gefühl, Bewußtfein war entflohn, Mls ob mit jenem bumpfen Rogbuffcalle Ihr Berg, all ihrer Zukunft Glud berhalle. D Sara, Sara! bente fein nicht mehr! Burud aus beinen ichonen Traumen manbre -Dein Auge ift fo boll, bein Berg fo leer, Ein Augenblick bir schwerer als ber anbre. O nahre nicht ben Schmerz, lag ihn bergebn! . . Den gangen Tag blickt sie binaus in's Land Bo ihrer Liebe heller Stern berfchmanb Und in ber lichten Abendwolken Biebn, Allüberall glaubt fie fein Bilb zu febn. Und Nachts im Schlaf bei jeglichem Geräusche Schnell fpringt fie gitternb auf, erwartet ibn, Und spaht, bis sie gewahrt, baß sie sich täusche . . . So fiebt man wohl ein Meteor aufflammen, Es scheint zu nahn und - bricht in Nichts zusammen. -

# Frmail Bey.

Gine morgenlanbifche Sage.

3meiter Theil.

I.

In trüber Klut brauft ber Argun burch's Land, Des Winters Reffeln find ibm unbekannt, Die unter Gifesbrud marb er gebeugt. Denn felbst bon Gis und Schnee warb er gezeugt, Der ted aus feinen Gilberwindeln fprang Auf steilen Bohn, wo felbst ber Gemfe bang. Ein berb Naturfind, treibt er feine Glut In findlich frobem, lautem Uebermuth -Balb raufcht er hupfend zwischen hohem Gras, Bald frümmt er fich, und wie gebognes Glas Durchsichtig, in ben Abgrund fturgt er, bis Er gang berschwunden in ber Kinsterniß. Bier über'm Schlund, wohin fein wilber Lauf Treibt, girrend fliegt ein Schwarm bon Tauben auf. Und aus ben strauchbewachf'nen Banben brangen Steinblode fich berbor, und brobend bangen, Erwartend, bag bas Klutgetos verhalle, -Um in bas Alugbett bann ju fturgen Alle, Die Fluten zu begraben in bem Falle.

Vergebens warten sie — bie Woge ruht nicht, Und aller Steine Sturz begräbt die Flut nicht: Wird ein Weg ihm bersperrt: zu einem andern Bricht der Argun sich Bahn, fürbaß zu wandern. III.

III.

#### IV.

| Roslam = Beg |    |     |     |     | hatte einstma |   |      |     | ls einen |    |     | Bruber, |     |     |  |
|--------------|----|-----|-----|-----|---------------|---|------|-----|----------|----|-----|---------|-----|-----|--|
| Davi         | on | mai | n j | eßt | noc           | 6 | ingt | uni | 6        | um | ihn | ħ       | aue | rt; |  |
|              |    |     |     |     |               |   |      |     |          |    |     |         |     |     |  |

Nicht unter seibner Perserbeden Pracht Warb Ismail geboren — um ihn wacht' Kein weiblich Wesen in ber bunklen Nacht, Einlullend ihn mit kindestrautem Klang. Der Stürme Heulen war sein Wiegensang. Als er zum Erstenmal den Blick erhob, Ein Ungewitter ihm entgegenschnob. In dunkler Höhle seuchter Lagerstatt, Wohin sein Bater sich mit ihm gerettet Vor seinem Mörder=Bruder Beh=Bulat, Ward Ismail als zartes Kind gebettet. Und wieder ein Versolgter war er, da Zum Erstenmal das Licht er wieder sah.

#### V.

Bon fruh an hielt er sich für überflussig In biefer Welt - bes lebens überbruffig War er, und — ob noch rein bon Herz und Hanben — Bub er fein Leben an, wie's Biele enben: Durch ein Verbrechen. Fremb ber Mutterliebe Kand er als Rind kein Berg fich anzuschmiegen, Blieb unerschloffen jedem garten Triebe; Ließ fich von fublen Abendwinden wiegen; Nachts war ber Mond fein einz'ger Spielgenoß. So zwischen Erb' und Simmel warb er groß. Beburfniß, Gorge war ibm unbekannt. Er war gewohnt im rauben Bergestanb Bu febn, wie unter ibm bie Wolfen jogen, Und über fich ben blauen Simmelsbogen. Und feine jugenblichen Spiele theilten Die Abler nur, bie oben mit ihm weilten. Es war fein Berg boll ftarter Leibenschaft, Voll wilber Glut und ftarter Willensfraft.

Des Sübens Stürme brachen sich barin, Erschütterten und stählten seinen Sinn... Vom Bater ward Jömaïl, jung an Jahren Noch, in bas ferne Türkenland gesandt: Seitbem hat man nichts mehr von ihm erfahren.

#### VI.

Burch Berge bor ber Sonne Strahl Geschütt, behnt fich ein blübend Thal --Drin liegt, am Stromesufer bort. Inmitten bochbewachf'ner. Raume Ein wirtblicher Ticherkeffenort. Die Baufer ftebn in bunter Reibe (Jebwebes Baus für fich allein) Im Schatten alter Disbelbaume. 19 Bur Sommerzeit, in Mittagsalut. Wenn's bom Ramine wirbelnd bampft, Die Rinberschaar boll Uebermuth Im Spiel und Lauf bas Gras gerftampft, Und ber Ticherfeß ermubet rubt, Derweil geschäftig seine Frau Das Feuer Schurt, ben Löffel schwingt, Auch wohl ein Lieb jur Arbeit fingt Bon ihrem fernen Beimatgau . . . Es giehn burch bes Ticherfeffen Traume MU feiner Beimat traute Raume; Dort buftger ift bie grune Mu, In bellern Berlen glangt ber Thau,

Der Himmel ist so rein und blau — Es spannt sich hoch ber Regenbogen Weit über alle Wolken weg, Bon einem Felsen zu bem andern Wie eine Brücke hingezogen, Ein luftger, wunderbarer Steg, Drauf nur Peris und Oshinnen wandelten . . Hier hat auch seine junge Hand Zuerst der Armbrust Schnur gespannt.

#### VII.

Die Tage flohn. In Luft begann Der Beiram 20 Alles umzumanbeln. Der Mullah ließ ben Alforan, Um froh nach eignem Sinn zu handeln -Das war ein Jubel, eine Bracht, Gin Feuermeer bie gange Racht! Um bie Mofchee, in bollem Glange, Und bon ben Bergen nah und ferne, Rlammt es in lichtem Strablenfrange, Wie über Wolfen belle Sterne . . . Die Sterne ichaun bom himmel nieber Und finden fich auf Erben wieder. Der Mond allein muß einsam gebn Auf feiner Simmelsbahn, ber blauen, Sieht feinen anbern Mond erftebn, Mag er auch noch fo schmachtenb schauen.

## VIII.

Bas Rennen, Schießen, Tangen mar Des Reftes, lange icon beenbet; Racht herrschte rings. Im trauten Rreise Um Feuer ftanben ernfte Greife, Und um fie ber in beimscher Weise Der jungen, fühnen Manner Schaar, Dem fremben Ganger jugemenbet, Der auf bem Stein allein bort fist. Un feinem Leib fein Baffen bligt, Denn Webr und Waffen braucht er nicht: Er fürchtet Rauber nicht und Dranger, Sein einzig Gut ift fein Gebicht. Ob arm - er leibet feine Roth! Er hat kein Golb — boch hat er Brob, Und Stoly hat er — er ift ein Sanger! Gin Gobn ber Stebbe, in ber Bunft Des himmels - reich in feiner Runft. Rekt bebt er an : es gittern ichon, Von feiner Band berührt, bie Saiten; Wild, einfach, in lebend'gem Ton, Singt er ein Lieb aus alten Zeiten:

## IX.

## Efcherkeffisches Bieb.

"Bus der Bergmaid Augenpracht Strahlt bestirnte Mitternacht; — Schön ist's hier sich zu beweiben, Aber besser frei zu bleiben! Freie nicht, du kühner Bursch! Nimm zum Weib bein Schwert — Für das Brautgeld, kühner Bursch, Kause dir ein Pferd!

"Wer sich in ber She qualt, Hat ein schlechtes Theil erwählt: Wahret ängstlich seines Leibes, Denn es jammert ihn bes Weibes! Freie nicht, bu kühner Bursch! Rimm zum Weib bein Schwert — Kür bas Brautgelb, kühner Bursch, Kaufe bir ein Pferb! "Wie so treu bas Pferd von Sinn, Fliegt mit uns durch Dick und Dünn, Trägt in Lust und Leid uns gerne, Macht zur Nähe uns die Ferne! Freie nicht, du kühner Bursch! Nimm zum Weib dein Schwert — Für das Brautgeld, kühner Bursch, Kaufe dir ein Pferd!"

## X.

Toher der Lärm? Wer sind die Beiden?

Stumm sieht man schnell den Kreiß sich scheiden —

Der Fürst des Stammes tritt heran,

Führt mit sich einen fremden Mann,

Und der Usdene <sup>21</sup> folgen dicht.

"Allah ist groß und sein Prophet!

(Rust er mit strahlendem Gesicht) —

Ruhm, Preis und Dank ihm im Gebet!

Den Bruder, den ich längst gebettet

Im Grab geglaubt, im fremden Land,

Hat Allah mir mit starker Hand

Bewahrt, ihn heimgeführt, gerettet!

Kennt ihr Jömail?"

## XI.

Baut wieberhallt' es in ber Runbe, Rein Enbe mar bes Luftgefchrei's, Es freut fich Alt und Jung ber Runbe Der Wieberkehr Jomail = Beb's. Alle umbrangen ibn, laut preifenb Des Wiebersehens froh Geschid; Die Weiber, mit gerührtem Blid Balten bie Rinber boch empor, Bin auf ben neuen Fürften weisenb. Doch, wo ift, ber fonft Allen theuer, Des Volkes Abgott, Roslam = Beg? Der Freiheit Saule — weiter meg Vergeffen fteht er bort am Feuer. Nachbentenb, finfter bon Geberbe, Sentt er ben icharfen Blid jur Erbe. Wie lang ift's ber, bag er allein Des Boltes Blide auf fich jog, Ihm jebes Berg entgegenflog, Die Mutter ihn ben Kinbern wies Und fraunend feine Thaten pries? Bar Alles bieß nur Trug und Schein? Und muß jest Alles anders fein?

Wer hat bie Volksgunft ibm genommen? Ismail! - weil er einft berfchwand, Darauf im Dienft bes Feinbes ftanb, Und ploglich nun jurudgekommen . . . Und Roslam = Beg, ber geftern noch Des Bolfes einz'ger Abgott ichien, Beut bat man gang bergeffen ibn. "Die Menge ftellt bas Reue boch In ihrer Dummbeit, aber balb Wirb auch ber Gifer wieber falt!" So murmelt er leis bor fich bin. Doch wenn ein Menfch bon bofem Ginn Ginmal im Leben Reib gefühlt, Rann er bem Ginbrud nicht entfliebn, Und wie jum Sobne foltert's ibn. Bis er bes Bergens Glut gefühlt.

#### XII.

Rerieg! . . . graufes Wort, ber Welt bekannt, Seit Bruberblut burch Bruberhand Unschuldig floß bor bem Altar . . . Weit burch ben öben Raukasus Erfcoll es laut rings wie jum Gruß: Rrieg! Rrieg! - fcon nab ift bie Gefahr, Und wedt bes Bergens schlimmfte Rlammen. Froh rottet Alles fich zusammen Bu Schlacht und Tob - im ftillen Ort, Bo eben noch ber Feftgefang Erscholl - flirrt's jest bon Waffentlang. Es schweigt bes Gangers Spiel und Wort, Bum wilben Rampf zieht Alles fort. "Sebt, wie die Bergen muthig ichlagen Bur Freiheit und jur Ehre That; Go war es gang in unfern Tagen, Da uns geführt Achmet = Bulat!" So fluftern unter fich bie Alten, Die fie mit ftolgem Lächeln ftehn,

Des Stammes Heerbann sich gestalten, Die jungen Streiter ziehen sehn. 's ist Zeit! Und manches Berg wird schwer;

#### XIII.

Der Winter fdmanb. Schon heller ziehn Die Bolfchen fern am Simmelsbogen, Liebaugelnb im Vorüberfliehn Tiefunten mit bes Stromes Bogen. Der Strom, in feiner ftolgen Schnelle Sich ichlängelnb unter lautem Toben, Erwiedert nicht ben Gruß bon oben, Balgt schäumend weiter Bell' auf Belle. Un beiben Ufern weit entlang Sich bunfle, bobe Berge ftreden -Durch Bobe und burch fteilen Bang Bugleich ein Bauber und ein Schreden. Dort muß bie Richte einfam trauern, Mit rothen Wurgeln, langen, nadten, Gefettet an bie raubgezacten, Berflüftetfteilen Bergesmauern. Warum fie trub? Wober bas Trauern? Sie muß bort einfam und allein Auf ihren ftolgen Boben fein! Co mag es einem machtigen Beberricher großer Reiche gebn,

Auf seinem Thron, bem prächtigen, Den Schmeichler, kriechenbe, umstehn. Er trauert, weil er seines Gleichen Nicht hat in seinen weiten Reichen . . .

#### XIV.

Bie Krieger batten burch Verhaue Den Weg bom Thal jum Aul gebemmt; · Geftein und Sols warb burd bie graue Rlut bes Argun mit fortgeschlemmt. "Gebulb, ihr lift'gen Feinbe! balb Wird Euch jum Grab ber Sinterhalt!" Go ruft's in ber Ticherteffen Reibn; Doch mächtig bricht ber Feind berein, Schon fernber burch ben Rebel bligen Babllofer Bajonnette Spigen. Und Roslam = Beg beruft ben Rath Und rebet zu entschlofiner That: "Sobald bie Nacht hereingebrochen Sturgen wir auf ben Reind jumal, Jah, wie ber Wafferfall ins Thal -Den Ruffenschaaren jum Berberben, Gie follen ftarr bor Schreden fterben. Es follen ihre murben Anochen Bernagt bon Bolfen und bon Raben, Berfaulen offen, unbegraben !

Dann mögen wir, wenn Alles warm Vom Blut — jum Schein von Frieden sprechen, Um insgeheim mit unserm Arm Durch Blut die lange Schmach ju rächen!"

## XV.

And Alle waren einig brob; Mur Asmail in Wiberspruch Larmend bom Plage fich erhob, Und zürnend an ben Degen schlug. Im Rreise bie Usbene fagen Und icharf ibn mit ben Augen maßen. Doch Ismail, verächtlich schien Er alle Blide, bie auf ibn Sich wenbeten, jurudjumeifen. Sich ftugend auf fein flirrend Gifen Bub er alfo jum Bruber an: "3d bin fein nächtger Raubersmann! Ich lieb es mich an Blut zu weiben; Doch, wenn mein Feind am Boben liegt, Soll er mich feben, unterscheiben Die starte Band, die ibn befiegt! 3ch tenne unfere Reindes Dacht, Ich haffe ihn wie bu, - ja, mehr! Doch mach' ich nie bie buntle Racht Rum Mantel meiner Kurftenebr! Berichieben ift ber Rubm ber Schlacht,

Der Glanz ber hehren Kriegesstamme, Bon Blutschulb in bem eignen Stamme!" Stumm hörten, was ber Fürst gesprochen, Wie Roslam=Beg so bie Usbene — Es hat ihn Keiner unterbrochen. Er ging — und stumm noch saßen Jene.

## XVI.

Furchtbar erhebst bu, Berg Scheitan! 22 Dich aus der Debe himmelan.
Der böse Geist, — so geht die Sage — Schuf dich, gewaltger Bergesriese!
In seinem Zorn an jenem Tage,
Da Gott ihn aus dem Paradiese
Berstieß. Hier zwischen Erd' und Himmel
Wollt' er, wenn auch nur auf ein Kurzes,
Sich dem Gedächtniß seines Sturzes
Entziehn, fern von der Welt Gewimmel.

Mit bunklen Tannen rauh umkleibet, Durch seine Schwärze unterscheibet Er sich von seinen Berggenossen. Ein gelber Fußpfad friecht hinauf, Entstanden, wo im jähen Lauf Bittre Berzweislungsthränen slossen. Kein Strauch, Gras, Moos, gebeiht darauf; Durch Schluchten, Wälber, kreuz und quer

Führt er, Gott weiß wohin, wober. Tief amifchen Strauchen, boben, ichwanten, Dran hopfen rings und Ephen ranten, Salb ichlummernd ruht ein Ebelhirich. Und ploklich bort er's fernher rauschen, Spitt feine Ohren um ju laufchen, hört hundsgebell, das Nahn ber Birfch . . Schon naher fommt ber Feind berbei -Langsam erbebt ber Birsch fich jest Mit bem bielgadigen Geweib, Schüttelt ben Thau bom machtgen Ruden, Athmet noch einmal boll und frei, Und bann mit Ginem Sprunge fest Er in's Gehölg, wo Strauche bicht Ihn ber Verfolgung balb entruden. Db Schlunde brobn, ber Schlebborn fticht: 'Er jagt borbei und achtet's nicht. Regt ift er plöglich angelangt Vor bem berhängnifbollen Bege. Und — ob auch nichts ringsum sich rege — Er prallt jurud und scheut und bangt; Gebannt bon unsichtbarer Sand. Doch, ber Verfolgung Noth berschwand -Er eilt nicht weiter, ftredt bie Glieber Bur Rube in ben Rafen nieber.

## XVII.

Wer hat am Scheitansberg zur Nacht Das große Wachtfeu'r angefacht? Laut prasselt und knistert der helle Brand, Weit leuchtet die Glut hinaus in's Land. Beleuchtet von der Flamme Schein Liegt Ismail allein und wach, Das Haupt gestüßt auf einen Stein. Die Stammgenossen wollten ihm nach, Doch wagten's nicht — er blieb allein.

## XVIII.

Das also hat die Heimat ihm bereitet! Erfüllt find feine Traume, beimgeleitet Ward er zu feines Barabiefes Klur. Wo noch so jung und übbig bie Natur. Aber bie Menschen! was befummern bie Sich um Natur? Noch kaum hat ber Verbannte Den langbermiften Bruber grußen tonnen, Und ichon mit Reib, Berläumbung gualen fie, Berfolgen ibn, als ob fie's ibm nicht gonnen, Dag ihn bas Schickfal glücklich heimwarts fandte. Ein gartlich Wieberfehn, ber Freunde Grugen, Die Rudfehr zu ber Beimat Parabiefe, Bofur ein Unbrer feinen Schöpfer priefe, Muß er wie eine fchwere Gunbe bufen. 's giebt folche Menschen, benen alle reinen Benuffe ftets zu trüben Leiben merben, Und bie bom Schidfal auserforen Scheinen Rum Spielball feiner Launen bier auf Erben. Es wirft fie unter uns, und lagt fie fteigen Und fallen, bloß um seine Dacht zu zeigen.

So warf ein König einen Diamant In's Weer einst — boch in seiner Schickslesstunde Geheimnisvoll kam aus dem Meeresschlunde Der stolze Stein zurück in seine Hand. Für Schicksleskinder ist kein Platz hienieden, Kein stäter Kort, kein dauernd Glück beschieden. Sie glänzen, — boch verwischt sich ihre Spur Dem Blitz gleich, der aus dunklen Wolken suhr Dst wecken sie des Volkes Staunen — boch Viel öfter Hassen und Verdammen noch; Weil sie im Meer des Unglücks gute Schwimmer, Nie nach der Andern Rath und Hülfe fragen, Und sich auf eigne Kraft verlassend, immer In Bös und Gutem Alle überragen,

#### XIX.

"Beichtfinniger! warum schlugft bu bie Bitten Der Schönbeit und ber Liebe in ben Winb? Warum, nachbem fo Vieles bu gelitten Bom Schidfal, und fo lang bamit gestritten. Erschrickft bu jest babor gleichwie ein Rinb? Leicht war bei Sara die Vergeffenheit MU beines Ungemachs bergangner Zeit, All beffen, mas bein glubenb Berg je bufte. Du fonntest bei bem Engel in ber Bufte Bergeffen alle Schmerzen, alle Leute; Du konntest lieben - wolltest nicht - und heute Taucht bor bir aus ber Reiber muftem Sauf Dein Bilb bes Glude lebenbig wieber auf: Siehst Sara bor bir, bangft an ibrem Munbe, Sprichft, borft und fcwelgst in wonnigem Verlangen, Erschöpfest bich in Ruffen und Umfangen, Und leerst ber Wonne Becher bis jum Grunde. Wie lang ift's ber, feit bu ihr Bilb, bas fcone, In Wahrheit fabst? Dag ibre füßen Tone Bernahmst - Entzuden fogst aus ihren Bugen? Saft bu nicht felbft bich um bein Blud betrogen?

Ach, kaum ist bieser süße Traum verstogen, Und so lebendig kehrt das Bild zurück, Daß dir das Herz erschrickt vor beinem Glück, Aus Furcht, es könnte wieder dich betrügen!" So murmelte beim Feuer Jsmaïl — Da hört' er's plößlich knallen, Schüsse fallen In Menge, daß die Berge wiederhallen — Und aufgescheucht aus seinen Traumgedanken Späht er umher — doch ward es wieder still. Er sprach: "es war das Traumbild eines Kranken!"

#### XX.

Erschöpft von seiner Sinne Kampf Und wilder Aufregung, sank wieder Der mude Fürst zur Erbe nieder. Das Feuer knistert, und der Dampf Auswirdelnd in der Luft verlor sich. Ismail starrt — was sieht er vor sich! Sieh', ein Gespenst am Feuer stand, Ein Grad=entstieg'ner Kriegesmann, Lehnt auf sein Schwert sich mit der Hand,

Hohl waren seine Züge, blaß..
Ismail wollte fragen, was
So spät zur Nacht ihn aus bem Grabe
Verscheucht, hiehergetrieben habe?
Wie roth die Flammen vor ihm brennen,
Zeigt auf bem Antlig bes Tscherkessen
Sich ein so sinstrer, stolzer Truk,
Daß Ismail kaum zu erkennen,
Deß Augen scharf den Fremdling messen.
— Was willst du von mir? — fragt er ihn.

"Gewähr mir Gastfreunbschaft und Schuß!
Ich mußte vor den Feinden sliehn,
Hab' im Gedirge mich berirrt,
Und Noth thut's, daß mir Hüsse wird.
Erschlagen liegen meine Mannen,
Es siel durch seindliches Geschoß
Auch unter mir mein treues Noß—
Hülfloß, allein sloh ich von dannen.
Du kannst mir helsen! fürchte nicht:
Bon Fleisch und Blut ist mein Gesicht,
Die Brust voll Kampflust — auf dich daut sie,
Und deiner Kraft und Shre traut sie!"

"— Frembling, mit Recht bauft bu auf mich! Komm, fet, bich zu mir, warme bich. — "

## XXI.

Rlar und voll Ruhe war die Nacht, Die Sterne glangten in hellfter Bracht, Und hinter Wolfen schlief bas Licht Des Monds - bie Menschen schliefen nicht. Es fagen neben ben fnifternben Flammen Die beiben Feinde friedlich beisammen, . Schweigfam, mit offenem Geficht. Ismail lange unberwandt Sab prufend auf ben Frembling bin, Die Zuge schienen fo bekannt Aus alter Zeit ber feinem Ginn. Ift biefes plogliche Erinnern, Das hell erwacht in feinem Innern, Bahr - ober ift's ein Spiel bes Bofen? Er muß bie bunklen Zweifel lofen, Und schnell beginnt er ihn zu fragen In feiner Ungebulb: - "bu bift Noch jung, gewohnt nach Ruhm zu jagen, Die haft'ge Jugend leicht vergißt, Daß bei bem roben, großen Saufen Durch blut'ge That Ruhm zu erfaufen Rein murbiges Beginnen ift.

Sprich ohne Furcht zu mir, fag', was Treibt bich gen uns zu Kampf und Haß? Was that bies Bolf bir, steh mir Rebe, Daß bu ihm nähst in blut'ger Febbe?"

#### XXII.

"Du irrft, Tfcherteß!" ber Frembling fpricht Mit freundlich lächelndem Geficht: "Glaub mir, ich liebe gang wie Ihr Die malbbebedten Berge bier, Des wilben Wafferfalls Geplaticher, Das wunderbare Blühn ber Gletscher Beim Morgen = und beim Abenbroth. Und Eurem Bolf auch bin ich gut; Mur Ginem biefes Bolfes bin 3ch gram und feind mit ganger Buth, Den Ginen haß' ich bis jum Tob! Ticherfeß von Stamm, boch nicht bon Ginn Ift er, mit bir in nichts vergleichbar -Doch, ift er meinem Arm erreichbar, So finbet Giner bier fein Grab Von uns, Jomail ober ich! Ein beil'ger Gibschwur binbet mich. Was ziehst bu so bom Ropf berab Die Muge über's bunfle Auge?

Dein tiefes Schweigen soll mir zeigen Daß dir mein Blutgelüst nicht tauge — Hör' mich nur aus, es wird dich rühren, Du selbst wirst meine Nache schüren!"

#### XXIII.

"Bu weißt gewiß, bag viele Jahr' 3m Dienft Ismail bei uns ftanb. Doch immer ungufrieben war Er, faselte bom Beimatland . . . Bang in ber Beife bes Ticherkeffen War er im Rampf, beim Refteseffen Der Erfte ftets. Bu feines bunteln Schwarzüberfäumten Auges Kunkeln. Gefellte fich bes Oftens braune Und glatte Saut, geschmeib'ges Wefen, Die Weiberbergen zu entflammen. Die Frauen, Mabchen allzusammen Waren ein Spielzeug feiner Laune: MIS Opfer fiel, bie er erlefen. Er hielt es nicht für ein Berbrechen, Er fühlte weber Scham noch Reue Ein ichwaches Weiberberg zu brechen, Des Landes Gitte ju berlegen, Und Sobn zu iprechen ben Gefegen. Und täglich funbigt' er auf's Reue.

Kalt blieb fein Herz und ohne Rührung Bei allen Opfern ber Verführung, Die Liebe war ihm eitler Tand, Ein Zeitbertreib ihm bas Vergehen, Und keine mocht' ihm widerstehen Der allerschönsten Fraun im Land."

## XXIV.

"Bicherteß! manch ichones Mabchen mag In euren freien Bergen blubn, Es mag ihr Antlig wie ber Tag. Bie Sternennacht ihr Auge glubn: Doch mögen ihre Glutenblice. Ihr feiner Bau, die Baut wie Sammt, Das haar, bas lang im annuthreichen Weflechte fällt - fich nicht bergleichen Der Schönheit, welche mich entflammt Bu ungludfeligem Gefchide! Ticherfeß! bu haft wohl nie geliebt, Rennft nicht ber Ginne fußen Raufch, Der Liebe und ber Ruffe Taufch, Der Wonne nimmt und Wonne giebt. Die bat ein blenbend Angesicht Did in fein lodennet gezogen, Du fennft ber Liebe Schwure nicht, Und bift bon ihnen nie betrogen, Wie ich es bin burch mein Geschick! Buntschimmernd wie ein Regenbogen Baut es jum Glude mir bie Brude,

Berlodenb zeigt' es meinem Blid Des Gludes bochfte Soben - und Sturgt bann mich in ben tiefften Schlund Des Unglude. Gine Braut mar mein: Rein Mabchen mochte fconer fein Und unschulbsvoller bon Geberbe: In meines Gludes Uebermaß. In ihrem himmelsblid bergaß 3ch, baß fein himmel auf ber Erbe! Da fchlug bie fchwere Ungludsftunbe. Die Quelle jahrelanger Leiben -Bon neuem Krieg erscholl bie Runbe, 3d mußte fort - wir mußten icheiben. Kurchtbar umflort' es meinen Geist — D. nimmer werb' ich jene Stunbe, Wie jenen Ungludsichlag bergeffen! Du fannst fold Unglud nicht ermeffen, Ticherteft! bu weißt nicht, mas es beißt, Wenn liebend fich zwei Herzen trennen — Rannft, wenn bu nichts bon Liebe weißt, Auch nicht ben Schmerz ber Trennung fennen!"

## XXV.

. Ein ungludfel'ger Bufall mußte Ismail balb nach unferm Scheiben In meines Mabchens Rabe führen. Schnell flammt' er auf fur fie, und mußte Auch fchnell ibr junges Berg zu rühren, Bu feffeln burch Berführungsbanbe. So fosten, liebelten bie Beiben -Derweilen ich im fremben Lanbe Tob suchte ober Ruhm im Rriege: Rampft' Jomail um anbre Siege. Wie er's berftand, burch Lift und Beucheln, Durch Thranen, Rleben, ihre Gunft Und ihr Bertrauen zu erschmeicheln! Durch ber Berführung gange Runft Sie abzuloden bom Geleife Der Tugend, in die Rauberfreise Der Leibenschaft fie ju berftriden; Mit fanften und mit wilben Bliden Der Sinne Luft in ihr ju fchuren, Des Bergens gange Glut zu weden;

# XXVI.

"Co lange er um fie gefampft, War fie fein Alles - aber balb Nachbem er feinen Raub umfrallt, Bar fein Geluften auch gebambft. Gefättigt war ber wilbe Brand Der Leibenschaft, die ihn verzehrte; Gein Opfer, bie mit ihm ben Becher Der Freude bis jur Reige leerte, Die er bethört, berführt, geliebt: Treulos verließ er fie und fehrte Leichtsinnig beim in's Baterland, Bergeffend, baß es einen Racher 3m Simmel und auf Erben giebt. Erreichen wird ihn meine Sand, Mein Racheschwert ihn nieberftreden, Gei's im Gebirg, im Steppenland, Mag er sich wo er will berfteden, Mag fich berkleiben, anbers nennen; Rann ibn mein Auge nicht erkennen, Go wird mein Berg ben Reind entbeden!"

## XXVII.

"Bicherteß! ich feb, bein Berg begreift, Daß ich gerechte Rache fuche; Wie grimm bein buntles Auge fcweift, Die Lippen öffnen fich jum Fluche! Du wurbest schaubern, konnt' ich Alles Ergablen bon ber Ungludsftunbe, Bon jener Schredensftunbe, ba 3ch tief im Elend ihres Kalles Das holbe Wefen wieberfah. Doch ftirbt bas Wort mir auf bem Munbe, Berfuch' ich's, die Verzweiflungsqualen, Das wilbe Elend bir zu malen Der Ungludfeligen, bie gang Im Jrefinn jest bie Zeit berbringt, Balb laut in wirrer Freude fingt, Balb ftumm fich schwingt in wilbem Tang, Balb Tage lang am Fenfter weilt, Die Strafen mit bem Blid burchmißt, Bu fpaben, wo Ismail ift, Ob er nicht wieber zu ihr eilt.

Ach! felbst im Wahnsinn nicht vergist Sie sein, ber treulos sie verlassen, Der bieses wunderschöne Weib Kalt hingemorbet, Seel' und Leib — Zerknickt der Jungfrau Blüthenkranz, Gebrochen ihres Auges Glanz..."

Und lange noch der Fremdling spricht Von Glück, von Liebe und Verrath, Von Rache für die Missethat,
Doch hörte Ismaïl ihn nicht.
Sein Antlig barg durch kalten Schein
Des Herzens unruhvolle Regung,
Um seine innere Bewegung
Wußt', außer ihm, nur Gott allein.
Den Blick zum Himmel stolz erhoben.
(Hofft er auch keinen Trost von Oben)
Gewaltsam kämpst' er hin und wieder
Was ihm die Brust bewegte, nieder.
So lag er auf der seuchten Erde
Stumm wie sie selbst, kalt von Geberde.

#### XXVIII.

Babt ihr gefehen, wie jum ftillen Thal, Mo Leichen, ber Bermefung Opfer, liegen, In gier'gem, wilbem Triebe auf einmal Bum Frage Raben, Beier, Abler fliegen? Go giebt's im Leben furge Augenblide, Bo, wie Raubvögel, alle Söllenplagen Sich auf uns fturgen, unfer Berg gernagen, Bu einer Ewigfeit von Diggefchicke Uns bie Minute machen. Leicht gerbricht Die Lilie bei bes Wirbelwindes Weben; So mogen auch bie schwachen Seelen nicht Dem Anbrang folder Plagen wiberfteben. Bei Menschen ftart bon Berg und Beift zumal, Wird folde Plage jur Prometheusqual, Davon bie Spuren nie verwischt die Zeit; 's giebt Alles bier - nur nicht Bergeffenheit!

# XXIX.

Ber Tag bricht an. Schon golben blißen Der Schneegebirge jad'ge Spigen. Es schweben in bes Frühroths Strable Die bichten Rebel tief zu Thale, Und an bes Scheitanberges Rand Im Glanz bes jungen Tags erblaßt Das nacht'ge Reuer. Schweigenb ftanb Und mit borfichtiger Geberbe (Als ware tobestrant fein Gaft) Der Kurft auf bon ber feuchten Erbe. Bleich war fein Antlig, wild, berftort, Es ichien, als graute bem Ticherkeffen Vor bem, was er jur Racht gehört, Das war ein fcbredliches Erinnern! Gewaltig tampft's in feinem Innern: Er wollte gar ju gern bergeffen Die Schreckensworte, bie ihn trafen, Einbilben fich, baß er geschlafen, Daß Alles nur ein Traumbilb mar . . . Er rieb bie Stirn fich mit ber Banb, Doch ob er taftenb ftanb und fann:

Der Gram, ber eiserne Thrann In seiner Brust, bewies ihm klar, Daß Alles wirklich, Alles wahr, Was er gesehn, gehört, empfanb . . .

# XXX.

Asmail winkt jum Aufbruch, will Durchaus ben jungen Gaft geleiten. Der folgt erstaunten Blides ftill Dem ftummen Rubrer, und fie fcbreiten Fürbaß auf wilbberichlungnen Wegen. Und Alles fcredt fie rings im Balb. Das Böglein, bas bom Bufch auffliegt, Der Ruchs, ber angstlich fich berfriecht In feinen fichern Aufenthalt. Ismail = Beb wie fein Begleiter In Borficht balt bie Band am Degen, Und eilig giebn bie Beiben weiter, Bergab, auf ungebahnten Wegen. Sie fpringen ohne umzusebn, Alafft irgenbivo ein Felfenspalt, Und feinem Mund ein Wort entschallt. Auf einem Sügel enblich ftebn Sie Beibe ftill, in bufterm Schweigen. Von bort beherrscht ber Blid ein Thal, Wo, schimmernb in ber Sonne Strabl,

Sich weithin Kriegsgezelte zeigen, Gleichwie ein großer Kranichschwarm. Ismail nimmt bes Fremben Arm, Zeigt mit ber Hand hinaus in's Land, Und spricht bann, stolz zu ihm gewandt:

# XXXI.

.. - Beb' wohl! Gefahrlos magft bon bier Bu euren Belten bu gelangen. Doch bore mich, und glaube mir: Es ift ein eiteles Berlangen In Blut ben Rummer megzuspulen! Du murbeft nach ber blut'gen That Richt Rube, sonbern Reue fühlen! Glaub's: bein Beginnen ift nicht gut. Ein Weh wie beines heilt fein Rath Der Freunde - noch bes Feindes Blut. MU' beine Dlube ift bergebens, Umfonft fuchft bu im fremben gand Kur bas verlorne Glud bes Lebens Erfag - es ift ein eitel hoffen. Den Keind trifft nimmer beine Band, Den ichon bes Schidfals Band getroffen, Das auf fein Opfer nicht Bergicht Den Banben irb'icher Richter thut. Doch wer bem Schidfal wiberftebt, Im Rampf mit ihm nicht untergebt:

Der fürchtet auch bie Menschen nicht, Unbeugsam ist sein starker Muth. Du kennst Ismail schlecht — schau ber: Ich selbst bin es, ber vor bir fteht!"

Und stolzen Blickes wandte er Sich weg, harrt nicht auf Antwort mehr, Und blissichnell im Gebirg verschwand, Derweil der Fremde starrend stand, Sprachlos mit staunender Geberde — Wie angewurzelt an die Erde.

#### XXXII.

Em Scheitansberge faß inbeffen Bewaffnet eine Schaar Ifcherkeffen Im Rreife um bie Lagerfeuer. Bom Troß Ismails war bie Schaar, Der aller Krieger Liebling war, Und ihnen über Alles theuer. Sie folgten ihm zu Ruhm und Tob: 's galt ihnen gleich, wenn er gebot! Sie maren in ber Bruber Streite Geblieben auf Jemails Seite; Sie fannten nicht bes Streites Grund. Doch folgten fie Jemail - und Sie hatten ihn in jebem Falle - Db Recht, ob Unrecht - treu vertheibigt, Denn fein Berftand war ihr Berftanb. Es hatte Roslam = Beg fie Alle In ihrem Führer mitbeleibigt! (Go find bie Leute bier ju Land.)

## XXXIII.

Sie rauchen sorglos bei ber Wacht Des Fürsten harrend, ihre Pfeisen: "Ismaïl kommt, sobald bie Nacht Entflohn, bie Feinde anzugreisen. Gewaltig und verderbenschwer, Ein Abler, fliegt er vor uns her! Es fällt sein Blick gleich Ungewittern Auf unser Feinde Seer, daß Jene In Angst und Furcht vor ihm erzittern, Wie Roslam = Beg und die Usbene!" So scholl aus seiner Mannen Kreise Das schlichte Lied in schlichter Weise.

# XXXIV.

Bem Kreife fern, am Bergesrand, Den fummerschweren Blid nach oben Bum liebetrauten Mond erhoben, Der balb im Morgenglühn berfchwand, Gin ichongebauter Jungling ftanb: Eine Menschenblume zu schon und gart, Daß ichon bes Tobes Sand fie fnice . . . Er wartet auch auf Ismail, Doch nicht wie Jene forglos, ftill: Er fürchtet feine Gegenwart, Und wünscht sie boch - aus seinem Blice Sprach feines Bergens tiefer Gram. Was mocht' es fein warum er fam? Er fam bei Ismail ju weilen, Im Rampf mit ihm sich zu berbinden. Sein Kriegsgeschick mit ihm zu theilen. Ruhm ober Tob mit ihm ju finden . . . Ift's biefer weißen Band Gefchick Roth bon Rofakenblut zu rauchen? Soll biefer findesfromme Blid Sich in bes Schlachtfelbs Grauel tauchen?

Was hat er hier die ganze Nacht Mit seinem Aug', dem liebesmilden, Allein inmitten dieser wilden Schaar Bergtscherkessen zugedracht? Ob er auch Scheu hat, es zu sagen, Man sieht's ihm an, braucht kaum zu fragen!... Jemehr noch jung und unersahren Das Herz, je keuscher das Gemüth, Strebt es geheimnisvoll zu wahren, Was in ihm zehrt, was in ihm glüht. Auch Selim, wie vor gistgen Schlangen, Barg vor der Neugier Späherblick Des jungen Herzens Mißgeschick, Sein Leiden, Hossen und Verlangen.

# Somail Ben.

Eine morgenlanbifche Sage.

Dritter Theil.

I.

11.

Es brennen bie Aoule rings im Land, Der Himmel wiederstammt ben Schreckensbrand. Zerstreut, geschlagen sichn die heimschen Krieger In wilder Unordnung; der Feind blied Sieger. Wie wilde Thiere haust er, ohne Schonung, Zum neuen Schlachtfeld wird die stille Wohnung. Was nicht in Brand steht, wird von Blut geröthet, Der schwache Greis fällt unterm Bajonette, Man schont der Mutter nicht im Wochenbette, Und in der Wiege wird das Kind getöbtet. Der blut'ge Mörber frech umschlingt ben Leib
Der zarten Jungfrau, kost bas junge Weib —
Doch ist bas Weib hier nicht wie anberwärts,
Im zarten Leibe wohnt ein starkes Herz!
Den Kuß zu rächen wird der Dolch gezückt,
Dem Küssenden ins gier'ge Herz gedrückt,
Und röchelnd stürzt er: "Nache Kamerad!"
Dem Nacheworte folgt die Nachethat —
Tobt stürzt das Weib — bald steht das Haus in Flammen,
Des Stammes Gut und Freiheit bricht zusammen.

#### III.

Koslam - Beg hat sich, troß ber Nieberlage, Auf's Neu in einem fernen Ort befestigt, Bereitet sich zu einem neuen Schlage, Den er in Hinterlist vollführen will; Jetzt wird er nicht vom Bruder mehr belästigt In seinen Plänen . . . Wo steckt Jömaïl? Der kämpst noch im Gebirge mit den Seinen, Täuscht schlau die Feinde durch verstellte Flucht, Und wie sie folgen, ihn zu fangen meinen, Berlockt er sie in eine enge Schlucht, Greift sie dort an, entläßt lebendig Keinen.

#### IV.

Doch Ismail strebt in dem Kampfgewühl Nach Nuhe nicht und Selbstvergessenheit — Er hat für Ehre, die das Schlachtfeld beut, Für Ruhm und Seldengröße kein Gefühl — Zieht nicht für's Vaterland das Nacheschwert — Er kennt der Ehre und der Worte Werth, Die man gewußt für Thoren zu entbecken. Die kaum erloschne Glut, die ihn berzehrt, Er will sie nicht auf's Neu im Herzen wecken — Der Heimat Felsen, — nicht die Käuser will Beschüßen vor dem Feinde Ismail.

# V.

In Abendnebel bullt bas Feuer Des Tags fich, wie in einen Schleier. Rein Luftchen webt, fein Wolfchen giebt Um bleichen Simmel - einen Mar Nur wird man fernhin noch gewahr, Wie er jum Kelfennefte fliebt. Und burch die Kelfen schauerlich Des Mondes gelber Lichtstrahl ftiehlt In eine wilbe Thalfdlucht fich, Und mit ben nadten Schabeln fpielt, Und mit ben Anochen, mit ben Leichen, Die ringsum auf bem Rafen liegen; Und wie die Strahlen fie bestreichen, Scheint's als ob Kunfen baraus fliegen. Es wundert fich ber Mond ber falten. Stumm = unbeweglichen Geftalten -Doch fieh': er läßt sein falbes Licht Awei andre Körper bort erreichen: Roch Leben haucht aus bem Geficht. Doch reglos liegen fie wie Leichen.

#### VI.

Biner ber Zwei ift Jomail! Es blidt fein Auge trub unb ftill, Doch ungebeugt bom Mifgeschick. Er fah bie Sonne untergebn, Wie wir wohl oftmals mit bem Blick Roch einen laftgen Gaft begleiten, Den wir gleichgiltig scheiben febn. Des Pangerhembes Ringeln beden Die Schulter fammt ber Bruft, ber breiten, Ein Belm bas Saupt - boch blutge Rleden Verbunkeln bier und bort ben Glang Des blanken Stahlgemandes gang. Der Ropf bes jungen Selim rubt Muf feinen Anie'n - er jog ihm nach, Er folgt ihm in freiwillger Flucht, Und birgt fich in Jemails Huth, Wie man im Schatten Obbach fucht. Trägt mit ihm alles Ungemach, Mit ihm Gefahr und Kriegsgeschick, Treu, ohne Murren, ohne Alagen.

Und ist er mube, will verzagen, Hebt er auf Jomail ben Blid: Und hin ist Sorge und Beschwerbe, Und heiter wird er von Geberde.

## VII.

Er fcblaft; es bedt fein Augenlicht Die Wimper ju, bie feibne, lange, So mabchenhaft ift fein Geficht, So feingeröthet feine Wange! Doch auf bes Pangers Stahlgefüge Liegt er fo bart. In Mitleid fiebt Der Rrieger auf bie feinen Buge, Und Trubfinn feinen Beift burchzieht: -So fällt ein flarer Tropfen Thau Mus feiner Simmelsheimat Blau Auf ein berwelkend Blatt hernieber, Strablt alle Simmelsiconheit wieber, Wie eine Perle licht und rein -Und fuß Vergeffen lullt ihn ein, Daß balb bas Blatt, ihn felber mit, Die Sichel trifft, bas Roß gertritt!

## VIII.

Er athmet mit halboffnem Mund Die Abendluft, die frische, kühle; Er schläft — doch seiner Brust Gesühle Thun sich in leisen Worten kund. Es ist als spräche er im Traum Mit Jemand — und erstaunt und still Mit offnem Ohr lauscht Jsmaïl, Wagt, wie er horcht, zu athmen kaum . . . Vielleicht im Traum thut Selims Mund Der jungen Brust Geheimniß kund.

"Du konnt'st vergessen?" klang das Wort, "Ich will bein ganzes Herz ja nicht, Will nur ein freundliches Gesicht, Bergieb! ich kann nicht von ihm fort!"

"Bergeben, wem?" — fragt Jomail, Ein Kurzes wurde Selim still, Dann suhr er fort: "Was nust es, sich Zu täuschen, er verachtet mich! Was ist für ihn die arme Maid?
Was Selim? Doch in Ewigkeit
Also bleibt zwischen uns der Bund —
Warum durch seinen theuren Mund
Hat er den Namen mir geweiht?"
— "Wer, ich?" — nahm Jsmaïl das Wort.
Doch Selim suhr im Traume fort:

"O heilger Gott! entsehlich boch Ist eines Baters Fluch ben Kindern! Entsehlicher die Thränen noch Der fluchbelabnen Trennungsstunde — Kein Trost vermag dies Weh zu lindern!"...

Noch weiter klangs aus seinem Munde, Doch sehlte ber Zusammenhang. Balb schwieg er ganz, ein Seuszer rang Sich tief aus seiner jungen Brust los, Dann blieb er ganz in Schlaf bersunken. Und auch Ismaïl schlafestrunken Schloß seine Augen müb', bewußtlos.

## IX.

Selim erwachte, fab fich ftumm Und angstlich erft im Rreise um, Und lächelte, als er gewahr, Bo biefe Racht fein Lager war: Daß ihn Ismails Anie getragen! Errothen jog burch fein Geficht, Er schämte fich, und wagte nicht Was er im Traum gefebn, zu fagen. Als ob bas bose Traumgesicht Einfluß geubt auf fein Wefchick, Genft er berlegen feinen Blid, Und sucht ben Fragen auszuweichen, (Des Rummers unberkennbar Zeichen!) Raum mag fein Auge noch gewaltsam Die beißen Thranen unterbruden, Balb brangen fie fich unaufhaltsam Hervor — schnell hat er sich gewandt, Scheinbar um Blätter abzupflücken Von wilben Rofen — mit ber hand Sucht er, gebudt jum Strauch, inzwischen Die biden Thranen wegzuwischen . . .

Dem Fürsten war es nicht entgangen, Doch ließ er ihn barob in Ruh, Er schrieb die Glut auf Selims Wangen Des Augenblicks Erregung zu. Er selbst hat wohl seit lange nicht Der Liebe süßen Schmerz gefühlt? Ihm Thränenslut die Wange nicht Gewaschen und sein Herz gekühlt?

## X.

Ach weiß es nicht . . . Doch nie bemißt er Nach eignem Bergen frembe Rührung, Denn baufig ichon im Leben ift er, Wenn er ben Runften ber Verführung, Mls feiner unwerth, fich entzogen, Durch folche Runfte felbft betrogen, Durch Thranenflut bei Bergensfälte. Die Täuschung, bie er felbft bermieben, Warb ihm burch Anbere beschieben. Dag es ihm manche Luft bergällte. Er glaubt blos nicht: um feinem Glauben Richt noch ben letten Reft zu rauben. Die nicht'ge Belt berachtet er, barin Das leben - nur ein wechselnbes Betrugen, Bo Gram und Freude - nur Gefpenfterlugen, Und jegliches Erinnern - Gift bem Ginn; Das Bofe fcmeichelnb uns noch mehr erboft, Der Bruft im Guten nur ein flücht'ger Troft, Und wo bie Leibenschaften stets auf's Neue Uns nichts jum Erbtheil laffen als bie Reue . . .

#### XI.

Belim erhebt fich und befteigt Den Berg, an beffen Ranb er fchlief . . . Das Dunkel ichon bem Morgen weicht, Der Rafen blist bom Thaue feucht Rings um bie Schlucht, bis abwarts tief -Und ploglich tont ein fern Gefchrei, -Ischerkeffen bie jum Kampfe rufen -Staub wirbelt auf bon Roffesbufen. Wälzt gelb sich bis zur Schlucht berbei. Rings wiederhallt's verworrnen Schalles, Selim bort, fiebt von Oben Alles; In Angst jurud zur Thalfdlucht flieht er, "Gie tommen, bringen icon berauf!" Ruft er, mit fich ben Fürften giebt er, Wedt ibn aus feiner Rube auf. Und fieh: schon zeigt fich bort ein Reiter -Wie aus ber Erbe aufgesprungen Schien er, ba er jum Sügel ritt -Dem erften Reiter folgt ein 3weiter, Ein ganger Schwarm tommt angebrungen Bur Soblichlucht in gemeff'nem Schritt.

Es ist ber Schluchtpfab hier so schmal Geformt bom Doppelfelsenrück, Daß ein paar Pferbe, auf einmal Zur bunklen Schlucht hineingetrieben, Im Drängen beibe steden blieben, Nicht vorwärts könnten nicht zurück.

#### XII.

Der Schwarm ber kühnen Kampfgenossen Macht vor bem Berge Halt — bort steigen Sie lärmend von ben müben Rossen. Da naht ber Fürst — und Alle schweigen, Sich bes Gebieters Wink zu fügen: In ihren ausdrucksvollen Zügen Ist Achtung — keine Furcht zu sehn. Als freie Männer vor ihm stehn Die Krieger:

"Run, was bringt Ihr Neues?"
— "Des Feindes Geer ist aufgestellt Zum Marsch im Ossajew'schen Felb,

's find ihrer viel!" -

Jømail spricht:

"Wer bon Guch liebt die Freiheit nicht? " Sie fchweigen.

"Laßt bie Roffe nun

Ein Kurzes noch vom Ritte ruhn. Mit Tagesanbruch ziehen wir, Sei es zum Siege, zum Verberben — Doch, in bes Lebens Blüte sterben, So jung . . . nein, Selim, du bleibst hier!"

## XIII.

Gelim erbleichte bei bem Bort, Er fprach mit bormurfsvollem Blid: - "3ch tann nicht bleiben, mußt bu fort! Rein, Kurft! ich theile bein Befchid, Ich folge meines Schwurs Gebot: Mit bir im Leben und im Tob! Warbst bu es selbst nicht oft gewahr, Daß Schlachtenbonner und Wefchoß Did nicht erschredt, mich nichts berbroß, Wenn ich bei bir, Ismail, war! Die oft bon beiner Stirne icon Hab' ich gewaschen Staub und Blut -Als alle beine Freunde flohn: Bielt ich nicht aus mit frobem Muth? War bir's nicht wohl in meiner Suth? Und wußt' ich nicht burch Rofen, Streicheln. All beinen Rummer wegauschmeicheln? D meine Liebe, bleib mir gut! O nimm mich, nimm mich mit von bannen! Du weißt, ich fann ben Bogen fpannen, Wie Andre — was ift mir ber Tob?

Dir hab ich ganz mich hingegeben, Dein will ich sein in Qual und Noth, Will Schönheit, Glud ber Jugend, will Gern Alles laffen, Welt und Leben, Doch laß ich bich nicht, Ismail!"

## XIV.

Sprach's. Und der Fürst stand lange stumm, Den Blid zum Himmel aufgewandt;
Dann kehrt er tiesbewegt sich um,
Drückt warm und kräftig Selim's Hand.
Selim giebt warm den Druck zurück,
Den ihm der Freund als Zeichen bot,
Daß sie vereint in Leid und Glück,
Daß nichts sie trenne als der Tod...
Lang sah der Fürst zur Erbe nieder,
Ein Zittern ging durch seine Glieder,
Im dunklen Auge glänzt etwas:
Ich hätt' es mögen Thränen.nennen
— In solchem Auge Thränennaß?
Es war nicht beutlich zu erkennen,
Denn balb schloß sich das Auge wieder.

## XV.

Im Bergesabhang ftehn bie Roffe; Es wurben Reuer angemacht Am Eingang ju ber Schlucht; - Geschoffe Wie Panger, Rocher, und ein ganger Berg Sattelzeug bineingebracht. Auf Ismail blist bell ber Panger, Doch trube ift ber Kurft bon Ginn, Ift frant an Rorber und Gemuth. Und Gelim tritt jum Freunde bin: - "Ich weiß" - spricht er - "was in bir glübt; Der Thalschlucht Nachtluft ift es, bie Berbeftenb über bich gefommen! Ein Lieb will ich bir fingen, wie 3ch's in ber Beimat oft bernommen, Wo manche junge Maib es fingt Dem Liebsten ber ju Relbe giebt -Ein Abichiebelieb, bas traurig flingt, Doch weiß ich gar fein anbres Lieb. Es fang mir bei ber Wiege icon Die Mutter in ber Kindheit Tagen: Borch nur, es wirb fein fanfter Ton Den Gram bon beiner Stirn berjagen,

Und liebe Bilber längst entstohn, Der Kindheit Bilber zu dir tragen! — Selim hub an, und ringsum wiederhalt Der Fels, wie hellen Ton's das Lied erschallt.

# Das Bieb Gelim's.

Schimmert die Nacht So friedlich und heiter — Doch der Jüngling = Streiter Muß fort in die Schlacht. Mit Schwert und Geschoß er dort steht, Und es sagt ihm die Maid wie er geht:

"Mußt fort, meine Liebe! Das Schlachtfelb betreten — Bergiß nicht zu beten, Bleib treu bem Propheten, Doch treuer ber Liebe!

"Wird immer belohnt Wer liebt bis zum Sterben; Er bleibt von Verberben Und Ungluck verschont; Und mag er im Tod auch vergehen: Was liebt muß ja ewig bestehen! "Wer falsch in ber Liebe, Im Kampf nicht besteht er Bor feinblichem Hiebe, Und ruhmlos vergeht er— Es wäscht seine Wunden kein Regen, Ihn meibet der Wolf auf den Wegen!"

Schimmert bie Nacht So friedlich und heiter — Doch ber Jüngling-Streiter Muß fort in die Schlacht!...

"Fort mit bem Lieb!" schrie voller Wuth Der Fürst, "bu sollst mich nicht bethören! Glaubst, ber Prophet wird auf dich hören? Im Schlachtseld, in des Kampses Glut, Wasch' ich die Worte weg mit Blut, Will jede Spur babon zerstören In meinem Herzen . . . Auf! 's ist Zeit, Ihr Mordgesellen, auf zum Streit! Die Pferde vor! macht Euch bereit! Fort mit dem Liede! — Blut will ich, Kanonendonner, Panzerrasseln, Wehrusen, Schlachtlarm, Kugelprasseln! . . .

D fing' nicht, fing' nicht! hore mich, Rubl' meines Bergens wilben Brand! Bist nicht zufrieben? Lag ab - lag! D himmel, bu bift graufam, bag Du ftrafen willst burch biefe Banb!" . . . So abgebrochen, wilb, in Bittern Stieß er die Worte aus bem Munde -Sie wieberhallten in ber Runbe Wie fernes Donnern bei Gewittern. Und wie er ftarr und reglos ftand, Beraweiflung in ben wilben Mienen, Halb von bes Feuers Glut beschienen, Den blanken Degen in ber Sanb: Erschien er wie ein bofer Beift, Der plöglich aus ber Grabesnacht Durch einen Zauberspruch erwacht. Gein finftres Auge fpabenb freist Umber im fernen Steppenland, Und furchtbar brobt er mit ber Hand Bur Steppe, ohne Unterlaß . . . Wer ift es, ber fein Blut fo tochen Gemacht, die ftolze Ruh gebrochen? Selim bemertte enblich, baß Ismail nicht zu ihm gesprochen. Der Unborfichtige! er schürte Die Klammen, die hier aufgegangen, Bebachtlos feine Sand berührte

## - 238 m

Des Herzens Saiten — und sie klangen Und bebten in Jömaïls Brust, Daß Selim selber unbewußt Des Grundes, stand in Angst und Bangen.

## XVI.

Die Reiter schwangen sich zu Pferbe, Gar finster blickten ihre Mienen, Matt von des Feuers Glut beschienen, Das bald erloschen auf der Erde.
Und lärmend zog's hinauf den Hügel — Wie wenn im Feld ein Kranichzug Am Abend noch zu weitem Flug Auswärts erhebt die weißen Flügel. — Gewieher, Lachen, Lärm, Gestamps, Es athmet Alles Glut und Kamps! Wie Männer in des Geistes Kindheit Stets voll sind von dem Muth der Blindheit.

### XVII.

Ber Tag bricht an; in seinem flüchtgen Glang bricht bas Morgenroth herein, Entflammt ber blauen Wolfen Reibn, Der aufeinander eiferfücht'gen. Fern burch bie enge Hohlschlucht reitet Der Kürft, bie Mannen hinterbrein In langem Bug. Bebachtig fchreitet Das Roß an schluchtbebrobter Stelle -Doch burch bas Thal mit Winbesschnelle Kliegt es, und macht in feinem Lauf Den Staub aufwirbeln; bann bergauf Steigt es und windet fich im Rreis. Dort ragt ein Rels wie Schnee fo weiß, Daß man in feiner hellen Pracht Ihn weithin fieht, felbst bei ber Racht . . . Den bunten Röcher auf bem Ruden, Trabt Gelim leicht auf fcmarger Stute; Dag ihn ber Waffen Laft auch bruden: Sein Auge glangt bon frobem Muthe . . . So burch bie Luft an schwülem Tage Wohl eine weiße Wolke schwebt

Sorglos und leicht auf hohem Pfab; Und plöglich, wie mit Zauberschlage, Fern ein Gewitter sich erhebt Und, wie ein schwarzer Flecken, naht — Doch, ob es immer höher steigt, Und ob's in Blig und Donner spricht Boll dunklen Zornes — es erreicht Der weißen Wolke Höhe nicht!

### XVIII.

Schon nab find fie bem Feinbesheer, Der Wahlstatt, ber berhangnigbollen. Wen heute trifft bes Schicksals Grollen? -Borch! Schuffe fallen . . . immer mehr! Es wachft zu lautem Donnerrollen Das Schießen - ringsum wieberhallen Die Felfen bon bem garm und Rnallen. Der Fürft fahrt auf, winkt mit ber Sanb: "Bormarts! mir nach und auf mich feht!" Er fprach's, und ließ bie Bugel fallen. Rein! fo gewaltig niemals ftanb Er in ber Schlacht! Boll Majeftat Bar feine Rebe und Geberbe: Gein Rappe baumt, ftampft wilb bie Erbe, Und Jemail fliegt in ben Feinb . . . Ein Engel ber Berftorung icheint Er wie bon Sollenglut getrieben. Und wer ben ftolgen Krieger fab In feinem flug - wer mare ba, Sprich Gelim! wer jurudgeblieben?

#### XIX.

Ein Feindestrupp warf sich inbessen In großer Bahl mit ganger Buth Auf einen fleinen Schwarm Ticherkeffen, Der in ber Recheit Uebermuth Den Feind bie gange Racht genedt, Bis zu ber Lagerzelte Wacht Berangeschlichen, beimlich, facht, Dann ficher feuernb hingeftredt Die Wachen, Alles aufgeschrect Und wie im Kluge Rehrt gemacht. Ergrimmt, bag man ibn fo beläftigt Bur Nacht, brach jest ber Keind beran, Wo die Ticherteffen fich befestigt, Und griff fie an mit ganger Bucht. Beiß ein Verzweiflungstampf begann. Bart war bie fleine Schaar bebrobt, Doch hielt bie Scham fie ab, burch Klucht, Sich zu entziehn bem sichern Tob. Und Schwerter flirren, Rugeln gifchen, Bier fallt ein Bieb, bort trifft ein Blei - Die Flüche ber Gefallnen mischen Sich mit ber Sieger Rampsgeschrei.
Durch graue Wolken Pulberbampf
Flammen die Blize ber Geschosse.
Es stürzt ber Neiter mit dem Nosse,
Und wird im Kampsgewühl zertreten.
Zu ungleich ist der wilde Kamps!
Tscherkessen! betet zum Propheten —
Schon wirft der Krieger das Gewehr,
Kein Ausweg, keine Hoffnung mehr!
Doch horch! was pfeist so schrill burch's Thal . . .
Den Kriegern ist der Ton bekannt —
Sie spähn: auf einem Hügel stand
Ismail = Beh im blanken Stabl!

## XX.

Micht lange ftand Ismail bort: Er ließ fein Rof fich nur berfchnaufen, Spaht' icharf umber, bann fprengt er fort, Fort in ben bicht'ften Reinbeshaufen. Es fprüht ber Tob aus feiner Kauft, Wie er auf feinem ftolgen Pferb, Drauf er wie angeschmiebet fist, Soch burch ber Feinbe Reihen fauft. Der Rappe schnaubt, ber Banger bligt, Bewalt'ge Biebe führt fein Schwert, Es trifft jur Rechten und jur Linken, Und Tobesleuchten ift fein Blinken. Mit Ismail ift bas Verberben -Doch, bie im untern Thale ftebn, Die Krieger, konnen ibn nicht febn Und muffen unbertbeibigt fterben! Er muthet wie ein junger Leu In feiner Wilbheit Majeftat -Und wo er naht, weicht Alles scheu, Rings fnallt es, gifcht's: ibn trifft fein Blei, Mit Ismail ift ber Prophet!

Die Schüßen zielten schlecht auf ihn, Der Hieb prallt' ab vom blanken Stahl; Noch unversehrt sein Helmschmuck schien --Neu hebt sich der Tscherkessen Muth, Der Kampf entbrennt in neuer Wuth, Von Blut und Feuer glüht das Thal . . .

#### XXI.

Meitab vom Schlachtfelb, zwischen bem Geftrauch, Buneben Reitgeschirr und Sattelzeug, Auf feuchter Erbe lag ein fterbend Rof. Der wilben Steppenheerbe ftolger Sproß. Im Tobesröcheln walt fich's bin und ber. Und bor bem Pferb, mit Bliden trub und ichwer Stand ein Ticherkeß. Bin ift fein treues Thier! Befreugten Urmes ftanb er, blidte ftier Bin wo ber Rampf wogt in bes Thales Schoß; Berfluchen mogte er fein bittres Loos! Es war fein Rummer - eines Belben Rummer: Dem Schlachtfelb fern mußt' er allein in ftummer Unthätigkeit und Unruh ftebn, inbeffen Sich auf ber Wahlstatt bort bie Rrieger meffen. Bord: Roghuffchall - "Wer ba?" In wilber Gile, Schweißtriefenb gang, fommt Selim angesprengt, ( Noch ungespannt am Rog bie Armbruft hangt, 3m Rocher fehlt noch teiner feiner Pfeile.)

#### XXII.

— "Wo ist ber Fürst?" — ruft er — "ich sind' ihn nicht, Wo mag er weilen?" — Und ber Andre spricht: "Willst du ihn sehn, schau dorthin wo der Kampf Am schredlichsten, am röthlichsten der Damps, Der Staub so dicht, und das Geheul so laut, Wo Blut in Strömen sließt, der Feind vergebens Die Flucht ergreift zur Nettung seines Lebens, Verzweiselnd auf des Kampses Ausgang schaut: Dort ist er! Wie ein Blig des Himmels fährt Er zündend durch die Neihn, und Alle weichen; Wer widersteht, fällt unter seinen Streichen. Er selbst bleibt undersehrt — sieh, unser Zeichen Und Kriegesbanner ist sein Helm und Schwert!"

Allso ber Steppensohn zu Selim spricht, Und Schmeichelei kennt solch ein Krieger nicht.

#### XXIII.

Es fprengt ein Reitersmann, weiß bon Gewand, Rurchtlos einber, ben Degen in ber Sanb; Man unterscheibet ibn ichon aus ber Beite, Ruhn burch sein Beispiel treibt er an zum Streite. Und wie er reitet, forscht er ab und auf, Als ob er Jemand bort ju fuchen schien: Er sucht Ismail — und er findet ihn — Biebt fein Biftol fcnell, balt auf ibn ben Lauf Und schießt . . . umsonst: bas Blei bat ibn betrogen! Doch hat bom Schuß ber Dampf kaum fich berzogen, So stürzt Jemail auf ben Reiteremann: "Geb' ich bich wieber!" gurnt er ihm entgegen, "Beim beil'gen Gott: ich bin nicht Schulb baran!" Es flammte bei ben Worten ichon ber Degen, Und bon bem Rumpfe flog bes Keinbes Saubt, Wie eine reife Frucht bom jungen Baume . . . Und mabnestraubend baumt bas Pferd und schnaubt. Und ftampft, - bie Rufter bampft bon weißem Schaume. Es fturgt ber tobte Reiter in ben Sanb. Bum Leichentuch wird ihm fein weiß Bewand.

Nicht lang warb er von Todesqual getrieben, Und — Friede sei mit ihm! — im Augenblick Hat er verlernt zu hassen und zu lieben: Nicht Jedem wird solch glückliches Geschick!

## XXIV.

| Uni | imi | ner | hei | ßer | wogt  | ber   | Rampf,   |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|----------|
| Der | Tob | fpr | üht | aus | 3 Jøn | naïl' | s Faust; |

Bei Jömail ist kein Erbarmen!
Doch wie? . . . hat ihn bas Glück getäuscht? Ein Knattern, Donnern, plöglich schallt, Und ringsum dichter Dampf auswallt.
Getrossen, blutig und zersteischt, Dicht vor Jömail's Angesicht Sein Borbertrupp zu Boden bricht.
Berwundet, röchelnd auf der Erbe Wälzt sich der Reiter sammt dem Pferde . . . In Zürnen seinen Nappen wandte Der Fürst, stand aufrecht in dem Bügel, Späht' — und stürmt wüthend ganz allein Dahin, woher das Feuern brannte;
Doch ein Tscherkeß sprengt hinterdrein, Fällt seinem Pferde in die Zügel

Und reißt es fort mit ganger Bucht, Und führt ben Reiter fammt bem Pferb' Fort ins Gebirg - bergebens wehrt Der Fürst sich ber gezwungnen Flucht. Gelim, boll Rube in bem Wirrfal Der Schlacht, wie er ben Kurften fiebt, Daß er burch Freundesbulfe fliebt Gerettet aus bes Rampfes Irrfal, Dankt er im Bergen bem Gefchid. Und folgt bem Freund mit ficherm Blid. Doch in Ismail's Bergen nagt Der Schmerg. Richt, baf er Scham gefühlt Db feiner Alucht - ber Schlachtgewiegte Weiß, baß bie Kurcht in ihm nicht wohnt, Und And'res ift's was er beflagt. Sein junges leben blieb bericont Im Rampf, boch fühlt fich ber Befiegte Durch lang'res Leben nicht belohnt! Ismail wanbte fein Geficht Als fenn' er feine Freunde nicht . . .

#### XXV.

Re feltner Glud uns in ber Welt Befchieben, befto füßer ftellt Es fich uns bar im Traumen, Denten. Es giebt uns fort bon bier, ben Blid Ru jener Welt hinaufzulenken -Und zeigt auch bort uns bas Gefchick Sich als Alleingebieterin: Es treibt uns umsomebr, ben Blid In fein Bebeimniß zu berfenten. Wir feben gern ben Simmel offen Wie man ihn traumt, boll fel'ger Rub --Ihm wendet fich bes Bergens Soffen, Der Bruft gebeim Berlangen gu. Und wenn und Gram und Gorgen bruden, Berlangt es uns, ber Erbenwelt, Der nichtigen, uns zu entruden. Und gludbebürftig aufzuschauen Rum fternbefa'ten Simmelegelt. Bo wir uns fconre Welten bauen, Die wir mit fel'gen Bilbern fcmuden -

Wo feine Sorge, feine Plage, Rein Schatten ber bergangnen Tage: Rur eitel Wonne und Entzuden. Doch liegt ber Beift, ber zweifelfalte, Auch oft im Streit mit bem Befchidt: Daß bie Vergangenheit bem Blid - Wünscht er - fich gang und frisch erhalte . . . Von bem Gebachtniß feiner Leiben Und feiner Luft will er nicht scheiben. Er fürchtet nicht zu unterliegen, Und wenn er traumt - traumt er von Giegen! In feiner felbftbewußten Rraft, Die bis jum Grabe nicht erschlafft, Stolz alles Frembe von fich weift Er - thut nur was er felber will. Sold einen unbeugfamen Beift Gab bie Ratur auch Jemail!

## XXVI.

Er ift berwundet; boch er fieht Und bort nicht was um ihn geschieht. Es fließt bas Blut aus feiner Bruft; Doch, feiner Schmerzen unbewußt, Wirb er burch Strauchwert und Weftein Bom muben Pferbe fortgetrieben. Der treue Gelim ift allein Nicht hinter ihm jurudgeblieben: Raum fist er noch im Sattel - balt Des Roffes Mabne, ftatt ber Zügel; Die Kuße schlottern ohne Bugel, Bang bleich ift fein Beficht, entftellt. Die Augen nur, bie thranenschweren, Roch bann und wann ju bem fich fehren, Der ibm ja Alles in ber Welt, Dem er fein Berg, fein ganges leben Als freud'ges Opfer hingegeben -Um ben, wenn er ibn meiben mußte, Er auch bom Leben icheiben mußte! Und ob man ibn für bofe balt: Was fehrt fich Liebe an bie Welt,

An bas Geschwäß von andern Leuten? Sie will ihr Theil für sich bedeuten; Auf Erben ist sie starken Muthes, Der Himmel macht ihr keine Noth— Sie hat ihr eigenes Gebot In sich, für Böses und für Gutes.

#### XXVII.

Still wurde ber Verfolger Rufen ; Es schäumt bas Roß, bampft aus ber Rufter. Doch, sichertastend mit ben Sufen, Sucht's gwischen Rluften und Geftein, Durch Schluchten schauerlich und bufter. Den Weg fich felbft, braucht teinen Leiter, Es finbet überall allein Burecht, für fich und feinen Reiter. Bur Rechten, aus ber Felswand breitet Sich Strauchwert, schwarz und lang berbor, Und streift, wie man borüberreitet, Die Ropfbebedung und bas Dhr. Und boch, bon Felfen unerfteigbar Blidt, bem Wefchoffe unerreichbar, Ein Gemsbod auf ben Bug berunter . . . Links - gabnt ein Abgrund, ftart umfaumt Bon rothen Steinen, bie in bunter Vielzadiger Geftaltung bangen, Als wollt' es fie binunterbrangen Bur Tiefe, wo ber Giesbach schaumt, Und wie ein Tiger fpringt und baumt.

Birei fcroffe Sobenzüge trennt Die Flut - gleichwie ein bofer Beift Bohl zwei Familien habernb icheibet. Balb gligert bell bie Woge, brennt Bleichwie bon Perlenglang umfleibet. Und balb smaragben glimmt und gleißt. Weitab am Borigont, bem blauen, Die ftufenförm'gen Berge beben, Des öben, nadten Sobenjuges, Den Blid hinauf, wo luft'gen Kluges, Tief Schatten werfend, Wolfen schweben, Und auf bie Berge nieberschauen. Und brangt fich, wie fie giehn und wandern, Stolz eine Wolfe bor ber anbern, Daß fie beim Bin = und Wieberschweben So neibifch auf einander schienen, Als ob bes Gubens Glut auch ihnen Des Gubens Leibenschaft gegeben!

## XXVIII.

Ber Tag ist heiß. Dem Fürsten weicht Die Rraft, taum fann er weiter fort. Schon ift es Mittag; boch es zeigt Sich hoffnung: - wo ber Rauch aufsteigt, Dort ift Ismail's Beimatort! Und wo bie rothen Kelsen bort Bon bunflen Strauchen, wie bon Rrangen Bebedt, im Strahl ber Sonne glangen, Dort ift ein Scheibeweg - und Spuren Anarrender Arba = Raber zeigen Den Weg zu feinen beim'ichen Fluren. Schon fieht er bie Moschee; es fteigen Die Dacher ringe ber Butten auf Vor feinem Blid; in wilbem Lauf Schaumt ber Argun ibm tief ju Rugen, Bebt fich und rauscht, wie ibn ju grußen. Schon find bie Relfen überftiegen, Die strauchbebedten; abwarts biegen Die Pfabe, und in ftarferm Schritt Trägt ihn sein Nappe -- boch ba tritt

Er fehl, und wie er strauchelnd wieder Sich heben will, verfagt ihm seine Gebrochne Kraft, auf bem Gesteine Stürzt er mit ganzer Schwere nieber.

## XXIX.

Ber Reiter lag in feinem Blut Gefühllos, reglos auf ber Erbe. Die Stirne bleich, bes Auges Glut Bebrochen, traurig bie Beberbe. Wie Grabesruh auf feinem Munbe Lag's, ale ob nabe icon bie Stunbe, Wo feine Augen Schlaf umgiebt, Aus bem er nimmer wirb erwachen Auf Erben, und bie Seele flieht, Um aus bem Körper — Staub zu machen . . . Wirb nur bas Steppengrab, nichts mehr, Die nichtge Spur fein, bie ergablt Bon bem, beg Berg fo lange ber Gebanke an bas " Nichts" gequalt? Rein! Rein! - boch fieb, in tiefem Leibe Gelim ju ihm fich nieberfchmiegt, - Wie eine fturmgebeugte Beibe Mit fcmanten Zweigen über einen Zertrummerten Altar fich biegt -Sorgfam nimmt Gelim ihm erft feinen Belm und ben Panger ab bon Stahl,

| Umschlingt ibn fest mit gartem | Arme, |
|--------------------------------|-------|
| Drudt an bes Freundes ftarre   | Brust |
| Die eigne Bruft, bie lebensman | rme,  |
| Und liegt balb felber unbewußt |       |
| Der eignen Regung feines Buf   | ens.  |

### XXX.

Selim erhebt fich, schaut fich um, Und tobt liegt alles rings, und ftumm. Rur, wie fein Auge aufwarts fieht, Tief eine Regenwolke giebt, Schwarz burch bie Luft bie Flügel breitenb, Ralt wie ber Tob herniebergleitenb. Schon broht fie, ihre buntle Bulle, Die inhaltfeuchte, zu erschließen, Und ibres Bufens falte Rulle Ueber bie Wanbrer auszugießen. Und neue Furcht tommt Selim an, Er brudt fich an ben Freund heran, Und ruft jur Bolte auf: " Salt ein! D, hab' Erbarmen, fcone fein ! Den ich mehr liebe als mein Leben, Den man nicht anbere lieben fann -Du fommst ben Freund mir zu berberben: Bu andern Opfern magft bu fchweben, Doch icone fein - lag ibn nicht fterben! Giebt's feine größre Schulb, als feine, Und feine größre Qual, als meine?"

### XXXI.

Bort auch bie buntle Wolfe nicht, Bas findlich flebend Selim fpricht: Sie thut boch was er flehend fagte, Sie fcbwebt borbei . . Alls er aufs neu Die Augen aufzuheben magte, War fie ichon weit. Und gleich als fei Ismail bon ber feuchten Ruble, Die mit ber Bolfe über ibn Befommen - wie er reglos lag, Erstorben jeglichem Gefühle -Bewedt zu neuem Bergensichlag, Holt er tief Athem — und wird wach. Und gitternd ftredt er eine Sand Aus nach ber anbern. Db auch schwach Und elend noch — balb neubelebt Rühlt er fich bon ber Abenbluft. Und wie er feinen Blid erhebt, Allmählig bie Umgebung ruft Alar bas Bewußtfein ibm gurud. Doch two ift Gelim? two fein Freund? Der lette ber in Leib und Glud

Ihm treu blieb — Himmel! was erscheint Bor seinem Blick? die Worte brechen Sich an den starren Lippen — sprechen Kann er nicht mehr, er kann nur sehn! Und nicht mit Engels= nicht mit Teufelszungen Ließe sich sagen, was ihn da durchdrungen, Was er gesehn, wie ihm geschehn!

### XXXII.

Gelim . . . boch, wer erkennt ihn jest noch nicht? -Der Muge Belg bedt nicht mehr fein Geficht, Die Bruft wogt frei, auf bas Befchmet 23 bon Geibe Källt glangend fchwarzes, langes Lodenhaar, - Am schönften ift bas Weib in feinem Leibe! -Es ftarb ihr auf ben Lippen bas Webet; Im Blide lag ein Ausbrud munberbar -D himmel! Bimmel! giebts im Barabiefe Much Augen bie boll Thranen fo wie biefe? Wo Kurcht und Gram fo icon bem Auge ftebt, In feinen Thranenperlen, bag es ichabe Sie zu bermischen - traurig fie zu laffen? Ift Sara auch, bie berrliche, bie junge, Unter ben Auserwählten beiner Gnabe? Und ftammelt bort von Liebe ihre Bunge, Und weint fie bort . . . Ich kann bein Schweigen faffen! Die Antwort felbst aus Sara's Augen spricht; Aus ihrer unvergleichlichen Geberbe: Ein irb'iches Abbild giebt's im Simmel nicht, Und feine zweite Gara auf ber Erbe!

### XXXIII.

Asmail schnell bas liebe Bilb erkannte, Das er im Sturm bes Bergens und ber Schlacht Vergeffen. Auf ben garten Wangen brannte Sein Ruf. und neue Lebensalut erwacht In ihrem Untlig - neue Lebensluft In ihrem Bergen, als an feine Bruft Ihr Röpfchen fie gelehnt; und fie entflammt Bei feinem Ruß zu niegekannter Regung, Und ber Verftand bermag nicht bie Bewegung Bu banbigen, bie aus bem Bergen ftammt. In Glut bas Wort von ihren Lippen quoll, Und Alles rings war ihrer Wonne voll . . . Die Liebe ift ben Menfchen Gunbe nur: Beilig ift fie bem Simmel und ber Erbe! Es athmet eitel Wolluft bie Natur -Der Menfch nur fauft fein Glud mit Angftgeberbe. Zwei Jahre flohn. Der Krieg tobt fürchterlich Noch immer fort; bom Raube nähren sich Des öben Kaukasus berarmte Stämme.

Es fchien, bie blinde Rache murbe ftill, Die zwischen Roslam = Beg und Jemail So lang gewüthet, und in Liebe ichien Der haß bes Brüberpaares umgekehrt. Sah man Blut fließen und bie Reinde fliebn: War immer born Jemails Hand und Schwert! Doch warum ift jest Selim, Sara nicht Beim Fürften mehr? Wohin bat fie's getrieben? Bo ift bie schone Lesghierin geblieben? Welch Schicksalsschlag war's, ber Verberben trug In biefes Herz, bas fo für Liebe schlug? War's burch Verrath, burch Untreu, bag bie Beiben, Die fo in Gins berfchmolgen, mußten fcheiben? Lebt Sara — ober liegt fie fcon begraben? Und bedt ber Beimat Erbe sie - und haben Des Vaters Banbe fie gebracht jur Rube? Warb noch bas Wort " Verzeihung" ausgesprochen, Daß Elternfluch ihr nicht bas Berg gebrochen? -Und - liegt fie noch nicht in ber falten Trube, Wo mag ihr junges Berg jest leiben, klagen? Wer wagt es, Ismail barum zu fragen!

Einstmals, zur Stunde wo bie Abendfoune Die Wölfchen glub umgog mit rothen Streifen, Saß Ismail berfunken wie im Traum, Auf einem Sügel, ließ im weiten Raum Gebankenvoll umber bie Blide schweifen. Es war bon frubauf feine größte Wonne Der wilben Berge Bilberpracht ju fchauen, Das Abenbgluhn ber Gletscher, bie am blauen Gewölb bes himmels blenbend ringeum jogen -In biefer Freude ward er nie betrogen! . . Vier seiner Krieger standen um ibn ber, Und forschien aus ben Bliden trub und schwer. Was fo in Aufruhr brachte fein Gemuth . . . Doch, wer ift, ber bes Meeres buntle Schlunde. Und wer auch, ber ein Menschenherz ergrunde, Drin Gram - boch feine Leibenschaft mehr glüht? . . Woran er bachte? Nicht nach Westen trug Ihn ber Erinnerung Gebankenflug -Ach! and're, andere Erinnerungen Sind in Jomail's Bergen aufgesprungen . . . Was fnallt bort laut? . . . Es wirbelt blauer Rauch, Die Hand war sicher, und bas Auge auch Des Bosewichts ber schoß: Jemail fiel, Die mörberische Kugel traf ihr Ziel! Der Schlachtenliebling, blutend lag er ba -Die Stirn war bleich, und trub bas Auge fah. Es ftanben feine Freunde rings berum,

Ach! ihrem Ruf blieb er auf ewig stumm! Auf seinem Antliß spielt zum letten Mal Der glühen Abendröthe letter Strahl — Als zuckt' noch Leben aus den kalten Mienen War's, wie er lag, ganz glühroth überschienen, Als sei, da seine Hülle sich entseelte, Der lette Gramgedanke der ihn qualte, Im Antliß festgebannt zurückgeblieben, Indeß vom Leib der Geist hinweggetrieben . . .

Der himmel selbst wird beine Unthat rachen, Treuloser Bruber! Sieh, im ganzen Land Fand sich kein Miethling bir für bein Verbrechen: Du that'st ben Mörberschuß mit eigner hanb!

Des Fürsten Leiche trugen die Genossen, Wo rauschend eines Gießbachs Wellen flossen, Unfern zum Thal. Das Wasser ward sein Grab. Sie nahmen das Gewand der Leiche ab, Von dem berhängnisvollen Blei durchschossen, Und ließen Ismaïl ein Spiel der Wellen.

# · Badfhi : Abréf.

Groß, reich ist ber Noul Oshemat, Er zahlt an keinen Stamm Tribut, Hat zur Moschee bas Schlachtselb, — hat Statt hoher Mauern: Stahl und Muth. In manchem heißen Kampf gestählt, Sind seine freien Söhne weit Und breit berühmt im Kaukasus; Nie hat aus ihrer Hand ein Schuß Sein Ziel: ein Russenherz, versehlt! Furcht geht vor ihnen her im Streit.

Der schwüle Tag neigt sich zu Enbe, Rings bampfen heiß die Felsenwände, Kaum wird das Auge noch den Aar, Der hoch am Himmel schwebt, gewahr. Von Ruh' ist Berg und Schlucht umgeben, Nur im Aoule herrscht noch Leben. Auf freiem Plaß, am Bergesrand, — Wo aus der steilen Felsenwand Der Gießbach springt — nach heim'scher Weise Stehn Manner bichtgebrängt im Kreise, Und horchen ausmerksam: Was mag Beschlossen in dem Rathe werden? Sinnt man auf einen neuen Schlag? Will Raub begehn an fremden Heerden? Erwartet man ein Russenheer? Bereitet einen Uebersall? Nein, — Mitseib liegt und Kummer schwer Im Antlig der Usdene all. Gehüllt in fremde Tracht, ein Greis, Sin altersschwacher Lesghier sigt, Schnell sließt das Wort aus seinem Munde, Und hin und wieder rund im Kreis Sein dunkelseurig Auge bligt. Er sprach, saut hallt' es in der Kunde:

"Drei Söhne und brei Töchter gab Mir Gott auf meine alten Tage; Doch riß ein Sturm die Zweige ab Bom Stamm; und von dem schweren Schlage Getroffen, jest in meiner Qual Steh' ich allein, gleichwie im Thal Ein kahler Baumstamm. Weh' mir Alten! Mein Bart ist weißer als die Gletscher, Doch oft auch unterm Schnee, dem kalten, Braust eines heißen Quells Geplätscher. Helft mir, Ihr Reiter von Oshemat!

Erschließt mir Guer Belbenglud -Wer bon Guch fennt Gurft Beb = Bulat?24 Wer bringt bie Tochter mir jurud? -Auch meine anbern Töchter find In bie Befangenschaft gebracht, Beiß nicht, wohin es fie getrieben ! Dem Bater blieb ein einzig Rinb, Die Sohne fielen in ber Schlacht; Zwei find in frembem Land geblieben, Den Jungften traf bor meinem Blid Des frühen Belbentobs Wefchid. Es lachelte fein Aug' beim Ginten. Mle fab' es aus bem Regenbogen, Der bell am himmel aufgezogen, huri's bes Barabieses winken . . . In eine Wilbniß jog ich fort, Und nahm mein lettes Rind mit mir; In treuer Buth gedieh fie bort, Und was ich hatte, war in ihr. Nichts war mir außer ihr geblieben, Als meine Ruftung, mein Gefchoß; Bom beim'schen Beerd war ich bertrieben, Mein Sab' und Gut war mir genommen -In einer Soble, bor bem Troß Der Keinbe, fant ich Unterkommen. Die Armuth lernt' ich balb ertragen, Un Freiheit war ich langst gewöhnt,

Da - mas in meinen alten Tagen Mein Leben noch allein berschönt -Nahm mir bas Schicffal! - Ginft, jur Racht, Als ich in tiefer Schlafesruh' Berfunten lag, - mein Engel macht' Un meiner Seite, fachelt' facht Mit grunem Zweig mir Ruhlung gu -Erwach' ich ploglich — bore rufen Nach mir - ich fpabe, und es schallt Ein wirr Geraufch in meine Ohren, Ein Stampfen wie bon Roffeshufen, Das in ber Ferne ichon berhallt -Bo ift mein Rind? D Gott, verloren! Ein Reiter fprengt in wilber Saft Mit ibr babon, balt fie umfaßt; 3ch fluche, schieße binterber -Die Rugel trifft ihr Ziel nicht mehr! Da fteh' ich nun, mein Berg will brechen, Unfabig, meinen Schimpf zu rachen, Und eitel ift mein Fluchen, Beten. Wie eine Schlange, bie gertreten Bom Roghuf - fcbleich' ich alter Mann In Schmergen burch's Gebirge, fann Richt Rube finden Racht und Tag, Seit jenem barten Schidfalsschlag. Belft mir, 3hr Reiter am Dibemat, Erfcbließt mir Guer Belbenglud!

Ber bon Guch fennt Fürst Beh = Bulat? Ber bringt bie Tochter mir jurud?"

— "Ich!" — rief ein junger Krieger laut, Legt an ben breiten Dolch bie Hand, Und Alles stumm im Kreise stand, Und staunenb auf ben Helben schaut.

— "Ich kenne ihn, und helfe dir! Niemals bestieg, Zeit seines Lebens, Habshi<sup>25</sup> sein gutes Noß vergebens; Zwei Nächte lang erwart' mich hier: Doch, fehl' ich zur bestimmten Stunde, Erwarte keine weitre Kunde! Dann, heimwärts ziehend, magst du beten Kür meine Seele zum Propheten!"—

Schon im Gebirg beginnt's zu tagen. Fern aus bem bichten Nebel schauen Die Riesen bon Granit; es ragen Die weißen Häupter auf zum blauen Gewölb bes Himmels. Aus ber Schlucht Die frischen Morgenwinde bliesen — Wie weiß' und rothe Segel zogen In ihrem Hauch die Wölkchen, flogen Empor zum Haupt ber Bergestriesen. Vorsichtig durch die Hohlschlucht reitet

Dort ein Ticherfeß am Relfenhang. Sein fonft fo wilber Renner fcbreitet Jest langfam, in gemeffnem Bang. Noch morgenfeucht liegt Berg und Au; 3m Glang bes Frühroths bligt ber Thau. Den Kels entlang am Wege läuft Berriffenes Geftrupp - baneben Enblos Geminbe milber Reben. Die fich beim fleinften Bug bewegen, Daß ab und zu ein Silberregen Auf Rog und Reiter nieberträuft. Der Reiter läßt in Sicherheit Sorglos bie Zügel hangen, schwingt Durch bie Luft bie Beitsche, fingt Dagu ein Lieb aus alter Beit, Das, wie es burch bie Lufte ichallt, Rings bon ben Kelfen wieberhallt. Sest führt ihn eines Rehrwegs Lauf - Wo an ben breiten Raberspuren Bemerkbar, baß hier Arba's fuhren -Soch zu granitnem Fels hinauf, Den buntles Strauchwerf bicht umfrangt. Dort kann er ben Moul icon febn. Der tief zu feinen Rugen glangt Im hellen Tagelicht. — Beerben gebn Dort auf ber Beibe, Staub fteigt auf, Berausch wirb in ber Kerne laut.

Und wie ber Reiter, einem Mar Bleich, aus ber Sobe nieberschaut: Siebt er bor feinen Augen flar Um Relfenrud, auf bobem Plat Webaut, bie Wohnung Beb = Bulat's. Und auf ber Schwelle fist im haus Einfam bie junge Lesghierin, Spaht, wie in unrubvollem Sinn, Den Weg entlang in's Land hinaus. Das mag bie beiße Bange feuchten? D fprich, bu fconer Stern bes Gubens, Wem gilt bein fehnsuchtsvolles Leuchten? hoffft bu, bein Bruber fehre wieber -Erwarteft einen fernen Freund? Wie mit bem Ausbrud bes Ermubens, Daß nicht, was bu gehofft, erscheint, Reigst bu jur Bruft bas Ropfchen nieber, Es wogt ber bobe Bufen beiß, Bon füßer Leibenschaft burchzogen, Und wie bu bich herabgebogen, Auf's Rnie bich ftugenb mit ber Banb: Enthüllt fich oben bas Gewand, Beigt einen Raden, blenbenb weiß, Doch röther flammt ber Wange Glut, Es focht barin bes Gubens Blut. Gin wunderbarer Zauber ichwebt Um beine Lippen : Alles lebt

Und glüht in zitterndem Verlangen, Ein Wogen, Glühen ohne Ende, Es zittern felbst die kleinen Hände, Als harr'st du Jemand zu umfangen.

Da plöglich biegt sie sich zurud, Das Auge wird, die Stirne heiter: Es schallt Gestampf vom Felsenrud, Staub wirbelt auf, es naht ein Reiter. "Gewiß, er ist's!" ruft sie voll Glud.

Leicht flart bie Boffnung unfern Blid, Und leicht auch täuscht fie bas Geficht -Der Reiter nabt - o Diggefchid! Ein Frember ift's, fie fennt ihn nicht -Ein Frember, ber an ihrem Berb Ein Obbach fucht; es fann ber Reiter Mit feinem muben Thier nicht weiter, Und Rufter - schnaubend steht bas Pferb. Er will fich aus bem Sattel fcmingen, Doch angstlich borber in ber Runbe Umber fein spabenb Auge freist -Was mag ihn fo mit Kurcht burchbringen? Die Bruft, bie unruhbolle, brudt Ein tiefes Seufzen aus bem Munbe -Gleich wie ber Sturm bon grunen Zweigen Ein fruhverwelftes Blattchen pfludt.

"Was zögerst du, vom Pferd zu steigen? Was soll's, daß beine Hand es wendet? Steig' ab vom müden Thier, ruh' aus. Sin Gast, hen uns der Zufall sendet. Ist eine Gottesgad' im Haus! Arm scheinst du, Fremdling — ich bin reich: Meth bring ich dir und Kumhß 26 gleich Doch erst durch einen Obbachsplaß Ehre die Wohnung Beh=Bulat's! Und ziehst du fort auf beinen Wegen, So bete für des Hauses Segen!"

Sadfhi=Abret.

Leila! Gott schüße bich! Du hast So lieb empfangen beinen Gast, Drum Segen bringt bem Haus sein Fuß: Dein Bater schickt bir einen Gruß.

Leila.

Mein Vater? Ach, so lang getrennt Bin ich von ihm — hat er indessen Die ferne Tochter nicht vergessen? Wo lebt er jest?

Sabfhi=Abret.

Die Tochter fennt

Den alten Aufenthalt — bort lebt Er in ber alten Weise weiter.

Beila.

Und ist er glucklich, ist er heiter? D rebe!

Badthi=Abret.

Wer sich so begräbt Lebendig — solche Schicksalsschläge Ertrug — von Haus und Herd vertrieben, Nicht hat, wo er sein Haupt hinlege In Sicherheit, dem Nichts geblieben: Solch Armer wird nicht frohen Sinn's! Doch, bist du glücklich?

Leila.

Ja, ich bin's! Hier nicht am Kleinsten mir gebricht's.

Sabfhi=Abret (leife).

D, webe mir!

Leila.

Was sagst bu?

Sabshi=Abret.

Nichts!

Stumm an bem Tische sitt ber Gast, Hat von ber Hirse, von bem Meth, Bon allebem was vor ihm steht, Noch Nichts geschmeckt, Nichts angefaßt — Der Frembling scheint so wunbersam, Als sei ihm alle Lust entslohn — Die hohe Stirn trägt Furchen schon, Zog sie bie Zeit, zog sie ber Gram?

Die Wirthin will ben Gaft fo gern Erheitern, ber fo traurig ichien ; Sie bolt und ichlagt ibr Tamburin. Bebt an ju tangen und ju fingen, Die Augen glangen ibr wie Sterne, Es ichwebt ber Rug, bie Banbe flingen, Wie fie fich neigt und schwingt und brebt In halben Kreisen, auf und nieber -Der Bufen wogt, burch alle Glieber Ein wonnebolles Bittern gebt -So schwebt fie bor bem Baft, gleichwie Ein Schmetterling im Sonnenftrabl. Dann spielend in bie Luft wirft fie Das Tamburin mit einem Mal. Und fängt es wieber, läßt es klingen Und auf ben weißen Fingern fpringen, Dreht's über'm Ropfe auf ber Sand, Folgt mit ben Augen unberwandt.

Sieht bann mit seligen Geberben
Stumm auf ben Gast — ber Feuerblick
Des schwarzen Auges schien zu sagen:
"O, laß bein Trauern, laß bein Klagen,
Glaub': Seligkeit wie Mißgeschick,
Ist nur ein flüchtger Traum auf Erben!"

### Sabfhi=Abret.

Laß, Leila! Tanz und Spielen sein, Auf einen Augenblick halt ein Die wilbe Lust, die dich bewegt — Sprich: wirst du nie von Gram erregt? Zieht nie des Todes Bild den Sinn Bon beinem heitern Treiben ab?

Beila.

Nein! Was foll mir bas falte Grab, Da ich auf Erben gludlich bin?

Sabfhi=Abref.

Noch eine Frage: Zieht bich's nimmer Aus biefer Berge Nebelgrauen Zu beiner fernen Heimat hin, Zum Dagheftan, bem himmelblauen? Leila.

Bozu? Ich liebe biese Höhn,
Der Nebel Grau, ber Gletscher Schimmer.
Die Welt ist überall so schön,
Nicht blos im Land wo wir geboren —
Und seine Heimat hat das Herz
In Glück und Liebe allerwärts,
Trägt gern die Fessel, die es bindet
In Liebe — giebt sich gern verloren,
Wo sich's in Liebe wiedersindet.
Dem Logel gleich, fliegt es hinaus,
Sucht sich ein traulich Plätzchen aus,
Und baut sein Nest, wo's ihm gefällt,
Frei in der schönen Gotteswelt.

Sabfhi=Abrét.

Wohl ist die Liebe schön — boch giebt Sie in der Welt nur wahren Segen, Wenn man auf allen Lebenswegen Auch heilig hält was man geliebt! Nur benen, die ein treu Erinnern Bewahren an vergang'nes Glück, Bleibt, wenn die Glut erlosch, im Innern, Ein segensmilber Trost zurück. Doch, ziehn die Bilber aus und ein Bei uns, in wechselvollem Wandern, Daß Eins verwischt die Spur des Andern:

Wird Eines auch bas Andre rächen, Es wird die Liebe uns zur Pein, Und der Genuß wird zum Verbrechen! Es flieht von uns, was uns gefällt, Was schweichelnd uns umfangen hält: Und das Verstoß'ne kehrt zurück... Leila! Um Alles in der Welt Möcht' ich nicht solch ein falsches Glück!

Beila.

Was ift mit bir? Wie bleich bu scheinst!

habshi=Abret.

Hör' mich noch einen Augenblick
Leila! mein Wort ist balb zu Enbe:
Ich hatte einen Bruber einst,
Er starb — so wollt' es bas Geschick —
Nicht wie ein Held in offner Schlacht:
Er wurde heimlich umgebracht
Durch beines Gatten Mörberhände!
Wie'n wildes Thier, elenbiglich,
Am Mörberblei mußt' er verderben,
Den Feind nicht kennend — boch im Sterben
Wälzt' er die Nacheschuld auf mich.
Ich fand den Feind nach langen Jahren,
Von meinem Dolch war er bedroht;
Da bachte ich: was ist der Tod

Rur all ben Gram, ben ich erfahren? Rächt wohl bes Sterbens Augenblick Das jahrelange Kluchgeschick, Das ich ertragen? Rein! es giebt Gin Beb, bas barter treffen mag: Er hat wohl Etwas was er liebt — Das fuch' ich, - bann trifft ihn mein Schlag! Erfüllt ift mein Verlangen enblich, Befommen ift ber Schidfalstag. Und meine Rache unabwendlich! . . Siehst bu bie Sonne untergebn? 's ift Zeit! ich feh' ben Bruber ftebn In feiner Tobesftunde Grimme, 's ift Zeit! ich bore feine Stimme! . . . Als heut jum Erstenmal mein Blick Auf beine junge Schonheit fiel, Als ich bich fah im Tang und Spiel: Da jammerte mich bein Weschick, Und bittern Schmerz hab' ich empfunden ---Doch bas Gefühl ift überwunden. Un Rache, Rache bent' ich nur: W'Allah! ") ich halte meinen Schwur! -

Und wie der Schnee der Berge weiß Ward sie — ihr bebten alle Glieder, Und jammernd sank sie vor ihm nieder,

<sup>\*)</sup> Bei Gott!

Und weinte Thranen, blutig, beiß, Umfcblang in Gleben feine Rnie: "D, nicht fo finfterbrohenb fieb Auf mich - laß ab! bernichtenb trifft Mich biefer Anblid, und bein Wort Gebt burch mein Blut wie kaltes Gift. D, spotte nicht - finnst bu auf Morb? Ralt, graufam falt ift bein Beficht -D himmel, wenbe feine hanb! Rührt bich ber Unschulb Thrane nicht? Sag', wie in beinem Beimatlanb Man weint, um Mitleib zu erwerben. -Du willst mich töbten — ich foll sterben, So jung, fo gludlich - o halt ein! Erbarme bich! bat bir bas Leben Nicht auch einft Liebesglud gegeben, Und bir bas Berg erweicht? Dein! nein!"

Stumm bleibt fein Mund, talt fein Geficht — Das Jammern, Fleben beugt ihn nicht.

"Dich rührt kein Flehn aus meinem Munbe, Dein Aug' ist trocken, kalt bein Blick — O, laß mich leben! eine Stunbe Nur noch, noch einen Augenblick!"

Die Klinge bligt — er faßt ben Schopf — Ein hieb: bom Rumpfe fliegt ber Ropf . . .

Sabshi halt ibn mit blut'ger Sanb, Wischt mit bem langen Haargeschlinge Das Blut ab bon ber breiten Klinge. hult ihn bann in fein Rilgewand, Und schwingt fich wieber auf fein Pferb -Mit feiner leblos = blut'gen Laft. Doch wundersame Furcht erfaßt Das treue Thier, und ftraubend wehrt Es fich ber Burbe, fletscht bie Bahne, Ragt am Gebiffe, ftraubt bie Dabne, Scharrt wilb bie Erbe mit bem Buf, Bort wiebernd nicht bes Reiters Ruf, Baumt fich und will nicht bon ber Stelle, Nicht Wort noch Zügel bringt's jur Rub . . . Dann - ungelentt, mit Pfeilesschnelle, Fliegt es babon, ben Bergen gu.

Das Abenbroth beginnt zu bleichen, Balb wird es ganz bem Dunkel weichen. Schon ist es spät; rings von den hoben Gebirgen dunkle Wolken broben, Den letten Lichtstrahl zu verscheuchen. Sie führen Stürme mit und Wetter, Hier ziehn sie frei auf luft'ger Bahn, Dort risen sie sich an Gesträuchen Wie sie den wald'gen Vergen nahn, Und streuen Perlen auf die Blätter.

Das Bächlein rauscht in wilder Flucht Herab vom Fels — Gebüsch umlaubt es — Draus blitt es durch die dunkle Schlucht Wie Augen eines todten Hauptes... Einsamer Reifer! schneller reite! Hull' in die Burka dich, die breite. Was schlottert so dein Fuß im Bügel? Die Peitsche schwing', halt fest die Zügel! Kein Berggeist noch, kein wildes Thier Hat dich bebroht, dir nachgesetz — If noch zu beten möglich dir: Nichts stört dich hier — so bete jest!

"Spring an, mein Pferb! Was so boll Bangen Schaust bu umher, als ob bir's graut? Hier glißert einer Schlange Haut,
Dort slutgewasch'ne Steine hangen . . .
Wie oft schon in bes Kampses Glut Färbt' ich die Mähne dir mit Blut!
Wie oft, in frühern Unglückstagen,
Hast du mich rettend heimgetragen
Vom Schlachtgewühle, aus den Steppen!
Warum mußt du dich heut mit mir
Wie einer schweren Bürde schleppen?
Streich' aus, mein gutes Thier, streich' aus!
Balb ruhen wir im heim'schen Haus —
Noch mehr mit Russensilber dir

Will ich bie Trense bann bekleiben, Und mit ber Beerbe follft bu weiben, Des Sattels frei, in langer Rub — Nur beute trab' noch munter au! Mich wenig Stunden trägst bu faum, Und bift fcon gang bebedt mit Schaum, Und athmest unter mir so schwer? Was hindert bich in beinem Lauf? Das Dunkel weicht, ber Mond geht auf, Strablt filbern burch ben Rebel ber. Berfilbert rings bas Laub ber Baume, Und zeigt in feiner Gilberglut Uns ferne ichon ber Beimat Raume, Wo ber Moul im Dunkel rubt. Siebst bu! bort fdimmern fcon, wie Sterne, Die Birtenfeuer auf ben Beiben! Mir ift's, als konnt' ich aus ber Ferne Schon bas Gewieher unterscheiben Der Beerben bon Dibemat - bie Pferbe Springen in bellem garm berbei, Doch ploglich fliehn fie wieber fchen Burud, mit wilber Ungftgeberbe, Als rochen fie icon aus ber Beite, Daß mit une bas Berberben reite! " . . .

Rings um Oshemát liegt noch bie Racht, Und tiefe Ruh hüllt Alles ein. Ein alter Mann allein noch wacht, Er sist am Weg auf feuchtem Stein, Selbst wie ein Grabstein unbeweglich. Stumm sieht er in die Nacht hinein, Den Weg entlang im Felsenthal, Erwartungsbang — und Schmerz unsäglich Blickt aus bes starren Auges Strahl.

"Wer ist ber Neiter, ber im Schritte Vorsichtig bort vom Felsen steigt? Sein Pferd hat, mübe schon vom Nitte, Den langgemähnten Hals geneigt — Die Burka hat er abgelegt, Er hält sie in ber Hand, und trägt Sorgsam umhüllt Etwas barin." Und benkt ber Greis in seinem Sinn: "Vielleicht von meinem lieben Kind Geschenke in ber Burka sind!"

Schon nahe ist ber Reitersmann Dem Greis. Er halt ben Rappen an, Löst zitternd mit ber rechten Hand Der schwarzen Burka Filzgewand: Das blut'ge Haupt entrollt ihm leis, Fällt in ben hohen Rasen hin — Gerechter Gott! es sieht ber Greis Des eignen Kindes Haupt barin!

Und feiner Ginne faft beraubt Brefit er jum Mund bas theure haupt -Das blutig = falte Antlig löft Den letten Laut ber ihm gegeben: In Ginem Ruffe, Seufzer ftoft Er feine Geele aus, fein Leben . . . Die Menfchen haben und ber Schmerg Benug gequalt bies arme Berg! Und, wie ein lodrer Raben Zwirn, Rif es mit Einemmal entzwei, Und unbeweglich auf ber Stirn Lagen bie Furchen, falt wie Blei. So fcnell war ihm ber Geift entschwebt, Daß, was in Sehnsucht ihn belebt, Und burch bie alten Tage trieb, Im Ausbrud bes Gefichtes blieb.

Habschi = Abret stand eine Weile Mit unbeweglicher Geberbe . . Dann in's Gebirg in wilber Gile Flog er bavon mit seinem Pferbe.

Gin Sahr war feit ber Zeit entschwunden, Da, awifchen Steinen und Weftrauchen, Warb in ber Felfenschlucht gefunden Ein paar ichon halbbermefter Leichen, Entstellt von Rörper und Geberbe, Auf ihrer Stirn ber Bosheit Zeichen, Begeneinander bie Wefichter Gefehrt, fo lagen fie umschlungen Geftredten Rorpers auf ber Erbe, MIs hatten sie sich tobtgerungen, Amei eingefleischte Bofewichter . . . Es fcbien ben Bilgern, bie fie fanben Und im Gebirge bann begruben, Wie fie empor bie Leichen huben, (Wohl Täufdung war, was fie empfanden!) MIs ob noch leben barin rege, Der Mund fich brobend noch bewege, Das Auge judt' ju wilber That . . .

Reich war die Aleidung Beiber, — Einer Der Beiben war Fürst Beh-Bulat; Den Anderen erkannte Keiner . . .

## III.

Byrische Kachklänge.

## Einer Sugendfreundin. (Vor meiner Verbannung in den Kaukasus.)

Duß ich hinweg von hier, zum Süben, In meines Schickfals raschem Flug, Mit meinem Herz, bem kummermüben, Mit meiner Freuben buntem Trug: — Wirst bu auch stets bem fernen Freunde Ein Schilb sein und ein sester Hort, Vor bosen Zungen seiner Feinbe, Vor ber Verläumdung giftgem Wort?

D, sei es!.. Halt in beinem Innern Die Bilber unsrer Jugend fest,
Daß mich ein seliges Erinnern,
Daß mich die Lust nicht ganz berläßt!
Daß ich in ber Verbannung sage:
Es giebt ein Herz, bas treu mir blieb,
Mein Leiben ehrt und meine Klage,
Aus bem die Welt mich nicht bertrieb!

Wandr' ich in ber stillen Nacht alleine, Durch ben Nebel bligt ber Steinweg fern — Rebet Stern zum Stern im hellen Scheine, Und die Wildniß lauscht bem Wort bes Herrn.

Golben schimmernb, hinterm Felsenhange, Dehnt bes Himmels Blau sich enblos weit — Was ist mir bie Brust so schwer, so bange? Hoff' ich Etwas — thut mir Etwas leib?

Nein! mich lockt nicht mehr ber Hoffnung Schimmer, Und Bergangenes thut mir nicht leib — Doch ich möchte schlafen gehn auf immer, Freiheit such' ich und Bergessenheit!

Aber nicht ben kalten Schlaf ber Truhe, Richt die Freiheit, die uns tobt begräbt; Ruhe möcht' ich — doch lebend'ge Ruhe, Drin noch athmend meine Brust sich hebt. Unter immergrüner Eichen Fächeln Möcht' ich ruhen all mein Leben lang — Vor mir schöner Augen Liebeslächeln, Und in Schlaf gelullt von Liebessang.

## Einer jungen Georgierin.

Mädchen, weine nicht so viel Um ihn — bie Herzenstwunde heile! Er ist's nicht werth, der dich zum Spiel Gekost — geliebt aus Langeweile!

Viel schöne, junge Männer giebt Es hier, mit großen, schwarzen Augen, Die mehr als ber, ben bu geliebt, — Mehr als bie Fremben Alle taugen.

Aus fernem, fremben Lande war Er hergeschleubert vom Geschicke — Ruhm sucht' er hier und Kriegsgefahr, Das fand er nicht in beinem Blick!

Weil dich sein Gold, sein Schwur betrog, Mein Kind, entgingst du ber Gefahr nicht — Nur beine Kuffe schätt er hoch, Doch beine Thranen schätt er gar nicht!

## Bas verwaiste Blättchen.

Mard einst ein Blatt bon ber heimischen Giche geschlagen, Warb bon bem Sturme jur baumleeren Steppe getragen; Welft' es bor Gram und bor Sige und Ralte gefchwinde, Trugen es endlich jum Schwarzen Meere bie Winbe. Sab es am Meer eine junge Platane aufsteigen, Säufelt ber Wind burch bie Blatter, fpielt mit ben 3weigen; Wiegten fich bunt auf ben Aeften auch Bogel und fangen, Ru ber Meerespringeffin Ruhm ihre Lieber erklangen. Nabet bas manbernbe Blattchen bem blübenben Baume, Flehet um Obbach und Schut in dem schattigen Naume, Spricht es: "Ich bin bas verwaifte Blatt einer Giche, Bin bom Sturme entriffen ber Beimat raubem Bereiche; Riellos flog ich umber fo im endlosen Rummer, Ronnte nicht Obbach finben, nicht Nahrung noch Schlummer. Bin icon berwelft gang im rauben Sturme und Wetter, Nimm mich auf zu ber Zahl beiner smaragbenen Blätter! Will bir's vergelten, erlosest bu mich meiner Plagen, Renne viel Wunbergeschichten, und spruchweise Sagen..."

-- "Hebe bich weg!" — sprach ber Baum — "bu bist von ben Wettern

Murbe und welf, gleichst nicht meinen übrigen Blattern. Db bu auch Vieles gesehn: was foll ich mit beinem Ergablen?

Muß mich genug mit bem Singfang ber Bogel schon qualen . . .

Hebe bich weg — bei mir wirst bu umsonst bich bemuben! Ich bin ber Liebling ber Sonne — nur ihr gilt mein Bluben;

Stolz ist mein Haupt empor zum himmel gebogen, Meine Wurzeln waschen bes Meeres bienstbare Wogen. "

## Bie Meerespringeffin.

Ber Königssohn babet den Rappen im Meer, Klingt es: "O Königssohn, sieh auf mich her!"

Das Roß hebt bie Augen in funkelnber Glut, Schwingt fich in Kreifen hinweg mit ber Flut.

"Willft bu, so komm' auf die Nacht zu mir her! Ich bin die Prinzessin!" — so klingt's aus bem Meer.

Sieh, ba schimmert ein Arm herbor aus bem Schaum, Greift mit ber Hand nach bem seibenen Zaum.

Sieh, auch ein jugenblich Köpfchen taucht auf, Haare wie Flossen, mit Meergras barauf.

Flammen zwei Augen in tiefblauer Glut, Strahlt wie von Perlen der Hals von der Flut.

Dachte ber Königssohn: "wart', schönes Kinb!" Greift mit ber Hand nach ber Flosse geschwind.

War auch bas Bitten und Wehklagen groß: Kest hielt er, ließ seine Beute nicht los —

Schwimmt mit ihr zum Ufer trop ihrem Geschrei, Da ruft er laut seine Gefährten herbei:

"Herbei, Ihr Gefellen! kommt allesammt her: Seht, was ich gefangen im blauen Meer!"

"Rommt! warum bleibt Ihr fo bange bort ftehn! Habt Ihr wohl je folche Schone gefehn?"

Sah fich, so rebend, ber Königssohn um, Starr ward ber Blid, und die Zunge ward stumm:

Sah, wie bas Wunber bes Meeres sich wand Mit grunlichem Schweife auf golbenem Sand.

Sah, wie ber Schweif matt fich ringelt und streckt, Ganz wie bei Schlangen mit Schuppen bebeckt.

Von perlendem Schaume die Stirn überfloß, Trübe bas Aug', wie jum Tode, sich schloß.

Seltsam Gemurmel und Klagen — bie Hand Wühlet und scharrt in bem golbenen Sand.

Fort eilt ber Königssohn, finster, allein, Eingebenk wirb er bes Meerkinbes fein! Sm Frühling, wenn bas Gis zerschellt, Und, wo ber Schnee bie Erbe bleicht, Schon ftredenweise auf bem Relb Sich nadte, fchwarze Erbe zeigt, Und Wolken in ber Luft fich wiegen, Berbunkelnd auf ben Felbern liegen: Schleicht in die unruhvolle Bruft Sich oft ein trubes Sinnen ein -3ch feb', in neuer Jugenbluft Erfteht bie Welt, - boch fie allein! Rur Einmal bluben uns bie Mangen, Dann altern weltend unfre Glieber, Und bas Bergangne bleibt bergangen! Doch, ftieg' ein Engel zu mir nieber, Und fprache troftenb: laß bein Gramen, Ich gebe bir bie Jugend wieber! -3ch möchte fie nicht wiebernehmen, Erhielt ich mit ber Jugend Glud Auch meiner Jugend Leib jurud!

## Ber Prophet. 27

Seit mir bom ewigen Geschick Gegeben ward prophetisch Wesen, Konnt' ich in jedem Menschenblick Das Laster und die Bosheit lesen.

Durch That und Wort ber Tugenb bann Wollt' ich bie Welt vom Bosen reinigen, Doch meine Nächsten huben an Zu gurnen mir und mich zu steinigen.

Ich streute Asche auf mein Haupt, Entstoh ben Stäbten weit, und büßte, — Jest leb' ich, alles Guts beraubt, Gleichwie ein Bogel in ber Büste.

Mir, nach bes Ew'gen Nathschluß, bort Beugt sich bie Kreatur ber Erbe — Die Sterne horchen meinem Wort Mit freubestrahlenber Geberbe.

Doch wenn ich jest noch bann und wann Zur Vaterstadt die Schritte richte, So hebt ber Greis zum Kinde an, Mit selbstzufriebenem Gesichte:

"Seht: Euch ein Beispiel sei ber Thor! Bie stolz er that mit seiner Kunde, Und thöricht spiegelt' er uns vor, Es rede Gott aus seinem Munde!

Seht seine hagere Gestalt, Sein Antlig, ganz entstellt von Leiben, Seht Kinder, wie jest Jung und Alt Ihn voll Berachtung scheun und meiben!"

# Bas Stellbichein. 28

#### I.

Schon hinterm Berg, bem blühenben,
Das Abenbroth berschwanb,
Den Quell nur noch, ben glühenben,
Sieht man am Bergesrand;
Und Wohlgerüche steigen rings
Aus Tislis' Gartenpracht;
Es liegt die Stadt in Schweigen rings,
In Nauch gehült und Nacht.
In bösen Träumen winden sich
Die Menschen voller Pein,
Und gute Engel sinden sich
Bei guten Kindern ein.

#### 11.

Boch, wo die alte mächtige
Bergbeste brohend steht,
Und über mir die prächtige
Platane Kühlung weht, —
Lieg' ich allein und wiege mich
In Liebesträume ein —
O komm, mein Kind, umschmiege mich,
O komm, ich bin allein!
Ein Stellbichein, ein minniges,
Sagt'st du mir gestern zu:
Dein wart' ich, du herzinniges,
Geliebtes Mädchen du!

### III.

Die Brüdenlichter funkeln klein Bom Strome bleich und matt, Und Thürme stehn in dunkeln Reihn, Wie Wächter, in der Stadt. Klar durch das nächtge Grauen sieht Wein Aug', wie eine Schaar Schneeweißverhüllter Frauen zieht Bom Bade Paar und Paar; Ich seh' sie langsam feierlich Entlang die Straße gehn, Doch kann ich durch den Schleier dich, Wein Mädchen, nicht ersehn!

## IV.

Dort fern kann ich im Dunkeln sehn Dein Haus mit plattem Dach, Draus auch den Lichtschein funkeln sehn Im Strome, matt und schwach:— Im Spheu grünt's, im rankenden, Bon Oben bis zum Fuß, Und badet sich im schwankenden Gewog des Kyrossluß.

Ich seh' bei beinem Zimmer dicht Die hohe Pappel stehn,

Doch kann ich gar den Schimmer nicht Bon beinem Lämpchen sehn!

V.

Am Teppich, brauf ich ruh',
Mein Aug' in Unentschlossenheit
Schweift wartend ab und zu:
Späht nach dem schönen Kinde sern,
Mein Herz wird trüb und schwer...
Da blasen kalte Winde sern
Aus Osten seucht einher.
Das Schneegebirg steat Fahnen aus
Bon weißen Nebeln bort —
Hier ziehen Karawanen aus
Der Stadt, nach fernem Ort...

## VI.

Fort! feuchtet nicht die Wange mehr, Schmachvolle Thränen, fort!
Nicht lange, glatte Schlange, mehr Täuscht mich dein falsches Wort!
Der klirrend von der Brücke ritt,
Der stürmische Tatar,
Zu dir, zu meinem Glücke ritt —
Jest wird mir Alles klar!
Solch stattliche Geberde hat
Auch sicher goldnen Kern,
Und schöne Perserpferde hat
Dein Bater gar zu gern!

#### VII.

Die lange Flinte hänge ich
Auf mich und eile fort,
Wo steil in Felsenenge sich
Der Pfad hinabzieht dort—
Wo ich ihn sicher reichen kann
Mit meinem guten Nohr,
Wo er mir nicht entweichen kann,
Tritt er vom Haus hervor.
Umsonst in mir bewegt es sich
So wilb— ich seh' ihn nicht,
Und müde... horch! da regt es sich...
Du bist es, Bösewicht!...

# Anmerfungen.

Dariel - ber ichon ben Alten unter bem Namen ber fautafifchen Pforten befannte Engpaß in ber Bebirgeftraße, welche, bem Laufe bes Teret entgegen, bon ber Festung Blabitamtas - bem eigentlichen Schluffel bes Raukafus - quer burch bie große Rette nach Georgien führt. Der Terek bat feine Quellen am Fuße bes Rasbet, im Banbe ber burch bie Schlucht bon Dariel Difeten, lauft, braufenb, in nörblicher Richtung bis Blabifamfas, folangelt fich bann nordweftlich und folgt, bie große Rabarba von ber fleinen Rabarba trennenb, bis Refaterinograb ber nach ber Steppe führenben Strafe. Unfern Refateringgrab, mo er bie Malfa aufnimmt, wendet fich ber Teret, ein ftumpfes Ed bilbenb, ploglich nach Often, trennt bie fleine Rabarba und Lichetichnia bon bem mrosoot jegen und Risijarfchen Gebiete, anbert bei ber Feftung Umir = Babfbi= Burt, to fich bie Gunbfba mit ibm bereint, feinen

Lauf nach Nord Dft, bis er die an der nördlichen Grenze bes Rumpken landes gelegene Rreisstadt Kisljar erreicht, von wo er nach Süd Dft in mehreren Armen dem Kaspimeere zuströmt. Das Gefäll des Terek — bessen Lauf kaum 400 Werste oder 57 geographische Meilen beträgt — wird auf 10,000 angeschlagen.

- 2 Im Greben'schen Reiterheer 2c. Die Grebenschen Rosaken gelten als die kühnsten Krieger und berwegensten Reiter im russischen Heere und sind an Schönheit der Gestalt den Tscherkessen bergleichbar, beren Töchter sie zu rauben und zu heirathen pflegen. Ihren Namen haben diese Rosaken von dem russischen Worte Гребень, b. i. der Kamm, der Bergrücken; es sind damit die am Saum des kaukasischen Gebirges hausenden Rosaken bezeichnet. Die Hauptstaniga der Greben'schen Rosaken ist Tscherwsonnaja, am linken Ufer des Terek.
- 3 Tschetschen b. i. ein Bewohner ber Tschetschnja, eines ben Nussen feindlich gesinnten, aber theilweise unterworfenen Landes, welches nördlich vom Terek begrenzt, und von der Sundsha in die große und die kleine Tschetschnja getrennt wird.
- 4 Tamara ober Thamar: eine alte georgische Königin aus ber Blüthezeit bes Landes, um beren Namen unter ben Bölkern bes Kaukasus ein ähnlicher romantischer Sagenkreis sich gebilbet hat, wie in Persien am ben Namen Karls bes Großen. In Bezug auf die dem Lermontossischen Gebichte zu Grunde liegende Sage,

welche sich an die meisten alten Burgen des Kaukasus knüpft, vergl. "Tausend und Sin Tag im Orient" von F. Bobenstedt — Theil I. Seite 294 ff.

- 5 Der Ticherkeffenknabe. Der Ueberfeger hat fich bei biefem Gebichte eine Aenberung bes Titels erlaubt, um ben Lefer nicht bon bornberein burch ein frembartiges, für eine beutsche Zunge unaussprechliches Wort abzuschrecken. Bermontoff bat fein Bebicht überschrieben Musipu (for. Mtsiri), ein Wort, welches auch ber bes Ruffischen fundige Gelehrte in feinem Wörterbuche bergebens fuchen wirb, weshalb es einem anbern Ueberseger nicht übel zu nehmen ift, baß er Mtsiri ale einen Gigennamen betrachtet. Das Wort ist georgischen Ursprungs (83060) und entspricht etwa ber Bebeutung bes Wortes Nobig, in flöfterlicher Beziehung. Mtsiri beißt, mit anbern Worten: ein junger Menfch, ber im Klofter lebt, ohne bas Monchsgelübbe gethan, ober bie priefterliche Beibe empfangen ju haben. Rebenfalls icheint mir "Der Ticherteffentnabe" ben Belben bes Gebichts beffer zu bezeichnen als ber urfprungliche Titel.
- 6 Stolniki hießen in früherer Zeit die Würsbenträger des zarischen Hofes, welche den Tafeldienst zu versehen hatten, Die Würde eines russischen Stolnik war etwa der eines deutschen Truchses bergleichbar.

4

11

31

en in

ien ern

(III

101

7 Dies bezieht sich auf die alten russischen Kampfschiele, welche an Festtagen im Winter auf dem Sise der Mosqua gehalten wurden. Spuren babon sind bis auf den heutigen Tag bei den unteren Volksklassen übrig

geblieben. Bei ben reichen Kaufleuten find an die Stelle ber alten Kampffpiele auf ber Mosqua, Wettrennen mit Schlitten getreten, wobei ein großer Lugus entfaltet wirb.

- 8 Fata ber alte ruffifche Schleier.
- Bugurman gleichbebeutend mit Mufelmann, dem türkischen Jahan. Neber die Identität beider Worter ift man einig; nicht fo über bie Ableitung. Die Ginen leiten bas Wort Bufurman ber bon Бесермень (Beffermen), wie man bie Bewohner von Chima zu nennen pflegt, wonach benn bie Bezeichnung auf alle moslemitischen Stamme übertragen fein foll. Die Andern halten bas Wort für eine ein= fache Korruption bon Muselmann (Mussulman), und zu biefer Ansicht bekennt sich auch ber Ueberfeger, bem bas Wort beim Stubium ber alten flavifchen Boltelieber, und befonders ber Rofakenduma's, in mancherlei Abweichungen ber Schreibmeise baufig aufgestoßen ift. -S. bie "Poetische Ufraine, eine Sammlung fleinruffischer Bolkslieber von F. Bobenftebt" (Stuttgart bei Cotta, 1845).
- 10 Stephan Paramonowitsch b. h. Stephan, ber Sohn bes Paramon. Die eigentlichen Familiennamen werben in Rußland nur selten genannt, obgleich großes Gewicht barauf gelegt wird. Bemerkt muß hier werben, baß zu ber Zeit, in welcher bieses Gedicht spielt, ber Kaufmannsstand die eigentliche Aristokratie in Rußland bilbete.
  - 11 Safben bie ruffische Elle.

11 u. 12 Befdtau und Mafdut. Den Borposten ber großen Rette bes Raufasus, bon ber Steppe aus betrachtet, bilben bie Berge bon Bjätigoret ein ruffisches Wort, gleichbebeutend mit bem tatarifden Besch - tau, forrumpirt von Besch - dagh, b. i. bie 5 Berge. Die Schluchten bes Befchtau find bie alte Beimat besienigen Ticherkeffenstammes, welchen wir jest mit bem Namen ber Rabarber bezeichnen. Subweftlich bon Georgiewst, auf bem Wege nach Ronftanti= nogorst, erbeben fich in geringer Entfernung bon einanber bier biefer walbumfraufelten Berge, Rette mit einem boben Ramme, genannt ber Efeleruden, aufammenbangt, und awar foldergeftalt, baß burch biefe Bereinigung eine teffelformige Deffnung fich bilbet, aus beren Mitte ber fünfte und bochfte Berg, ber Befchtau - wobon ber gange Sobengug feinen Ramen bat -Sein Gipfel ift faft fortwährend bon berborfteigt. Bolfen umbullt und bilbet ein fteil abfallenbes Plateau bon fo fleinem Umfange, baß faum gebn Menfchen Blag barauf finden wurben. Bon ben übrigen bier Bergen verbient bier nur ber Dafchut, ober Matschuta, beffen Ruße bie beißen Schwefelquellen entspringen, befonberer Ermabnung. Der Gebirgsarm, burch welchen ber Befchtau mit ber großen fautafifchen Rette gufam= menbangt, läuft zwischen ber Ruma und bem Ruban binburch, fubmeftlich immer bober und bober fteigenb, bis er fich gulegt mit bem Elborus, bem bochften aller Berge bes Raufafus, bereint.

13 Arba — ober Araba, bezeichnet bier (jum

Unterschiebe bon ben türfischen, eleganten Araba's) ein bie robesten Unfange bes Wagenbaues offenbarenbes, unbeholfenes Ruhrwert, getragen bon zwei feltfam boben und breiten Rabern, welche ben eigentlichen, meift febr schmalen Wagenkaften weit überragen. Go weit bes Ueberfegers eigene, auf vieles Kabren mit ber Araba fich ftubenbe Runbe reicht, werben bie Raber biefes Urwagens niemals geschmiert, weshalb fie ju ihrer, immer außerst langsamen Fortbewegung auf ben schlechten Bebirgsmegen, meift mehrerer Gefpann Ochfen beburfen. Die Araba, eine mabre Qualmaschine für ungebulbige Gemuther und feine Ohren, fundet fich bem Manberer im Gebirge immer ichon bon Weitem burch bas entfet= liche Anarren ihrer tiefeinfurchenben Raber an, weshalb bei ber Schilberung eines folchen Ruhrwerts bas Beiwort "knarrend" so nothwendig bazu gebort, wie bas Auge jum Gefichte.

14 Burka — ber unter allen kaukasischen Bolkern gebrauchliche, kurze, zottige Filzmantel, ber mit ber rauben Seite nach Außen getragen wirb.

15 u. 16 Eifenberg und Schlangenberg -- zwei zu ber Rette bes Befchtau gehörenbe Berge.

17 Schattberg — gleichbebeutend mit Elborus. Der Schattberg, ober Elborus (beibe Namen sind gleich gebräuchlich im Raukasus), bas kühnste und herrlichste Gebilbe der bulkanischen Kräfte, welche der großen Gesbirgskette ihr Dasein gegeben, erhebt sich selbständig aus den ihn umlagernden Vorbergen durch ein, gegen 10,000' hohes, von seltsam gezackten Felsenmassen durch

brochenes und überragtes Längenplateau. Die steil abfallenden Felsen bilden eine kraterähnliche Höhlung, aus deren Mitte die beiden konisch geformten, ewig mit Schnee bedeckten Spigen des Elborus emporsteigen, bessen Erhebung über den Meeresspiegel gegen 16,000' beträgt. Südöstlich dom Elborus, zuneben der weiter oben beschriebenen großen Gebirgsstraße, erhebt sich der etwa 15,400' hohe Kasbek, welcher gleichsam den Mittelpunkt der Hauptgebirgskette des Kaukasus bilbet.

- 18 Baschlik ein regendichter, warmer Ropfüberzug, in Form bem zum Ueberschlagen bestimmten, hintern Obertheile eines Burnus, ober einer Mönchskapuze bergleichbar. Baschlik ist ein turko-tatarisches Wort, und wurde sich wörtlich am nächsten übersesen lassen burch "Kopsbebedung," wodurch aber für den beutschen Leser die Sache nur mangelhaft bezeichnet ware, denn das Baschlik wird nicht statt der Müße, sondern über der Müße getragen, und bedeckt zugleich Schultern und Nacken.
- 19 Im Schatten alter Mispelbäume. Es ift hier bie Alpenmispel mespilus cotoneaster gemeint, welche im Raukasus in ungewöhnlicher Größe vorkommt. Das Abjektivum кизиль, welches Lermontoff zur Bezeichnung bes Baumes angewandt hat, kommt, fo weit bes Üebersehers Kenntniß reicht, in keiner flavischen Sprache vor, und ist nichts anderes als das hier nur mit russischen Buchstaben geschriebene turko zatarische Wort  $J_{\vec{r}}$

- 20 Beiram ein unserm Ofterfeste vergleichsbares Fest ber Moslemin, folgt unmittelbar auf ben Ramasan, ober Fastenmonat, und währt brei Tage. Der Beiram nimmt seinen Ansang, sobalb von ben bazu angestellten Schriftsundigen ber Neumond verstündigt wird. Als bewegliches Fest hat er das Eigensthümliche, im Verlause von 33 Jahren in alle Jahreszeiten und alle Monate des Jahres zu fallen, weil die Türken nach Mondenjahren rechnen.
- 21 Usben ticherteffischer Gbelmann. Seit Alters haben bie Ticherteffen ihre erblichen Stanbesunterschiebe, welche fich jeboch mit ber Ginführung bes Aslam, burch bie nivellirenben Cagungen bes Roran mefentlich verwischt baben. Die maffentragenben Manner (fogenannt im Wegenfat ju ben Stlaben, welche feine Baffen tragen burfen), gerfallen in brei Rlaffen: Bichi (Surften), Usbene ober Bort (Cbelleute) und Tofab (Freie). Die Sklaven ober Leibeigenen, beren große Maffe aus Kriegsgefangenen beftebt, find lediglich barauf angewiesen, ben Uder ju bebauen, bas Bieb ju buten und bie Arbeiten bes Saufes und Stalles zu beforgen. Die Pichi und Usbene befagen fruber große Borrechte. und ftanben ungefähr in bemfelben Berbaltniß zu ber übrigen Bevolkerung, wie bei uns bie Fürften und Ritter bes Mittelalters. Der Migbrauch, ben fie mit ibrer Gewalt trieben, beranlaßte, baß man ihnen bieselbe gang nahm, und heutzutage unterscheiben fie fich bon ben Totab ober Freimannern burch Richts, als burch ibre angestammten Titel. Trogbem find bie brei Rlaffen in

fofern bon einander geschieben, als sie fich burch ebeliche Berbindungen nie bermischen.

- 22 Furchtbar erhebst bu, Berg Scheitan Scheitan heißt im Türkischen ber Teufel, und ich würbe beshalb einfach "Teufelsberg" überset haben, wenn die Bezeichnung Berg Scheitan ober Scheitansberg nicht bereits eine in der Geographie angenommene wäre.
- 23 Befchmet ein enganliegenber, furzer feibener Halbrod.
- 24 Fürst Beh = Bulat. Da ber Titel Beh ober Beg (bem Sinne nach berselbe, nur in ber Außsprache bei ben verschiebenen Stämmen verschieben) schon an und für sich gleichbebeutend ist mit unserm Titel Fürst, so könnte es als eine unnüße Wortwiederholung erscheinen, zu sagen "Fürst Beh = Bulat." Im vorliegenden Falle ist jedoch Beh als ein Theil des Eigennamens zu betrachten, da es vor dem Wort Bulat steht. Wenn es hingegen hieße Bulat = Beh, so wäre eine weitere Hinzusugung des Fürstentitels überstüssig.
- 25 "Niemals bestieg, Zeit seines Lebens, Sabshi sein gutes Roß vergebens" Ich habe hier wörtlich aus bem Russischen übersett, obgleich ich sehr wohl weiß, baß es, strenggenommen, unrichtig ist. Habshi als Eigennamen zu gebrauchen, ba Habshi nichts anders heißt als "ber Pilger," ein Ehrentitel, den man dem Namen derer vorzusehen pflegt, welche eine Pilgerfahrt nach Mekka oder Kerbelah

unternommen haben, ober auf einer folchen Bilgerfahrt geboren finb.

26 Kumhß — ein aus Pferbemilch bereitetes, sowohl unter ben kaspischen Steppenhorben, wie unter ben kaukasischen Bergvölkern sehr beliebtes Getränk.

27 Der Prophet unb

28 Das Stellbichein sind die beiben letzten Gebichte, welche Lermontoff geschrieben hat. Sie wurden, gleich den meisten übrigen, in den "Lyrischen Nachklängen" enthaltenen, während der Jahre 1843—1844 in der russischen Zeitschrift " Vaterländische Blätter" zuerst gestruckt. Die Redaktion der " Vaterländischen Blätter" begleitete die oben bezeichneten Gedichte mit folgender Anmerkung:

"Diefe beiben Gebichte Lermontoff's wurden uns burch einen Rufall in bie Sanbe gespielt. Bor feiner letten Abreise nach bem Raukasus, im April bes Jahres 1841, erhielt Lermontoff von einem feiner Betersburger Schriftstellernben Freunde ein Album mit ber Aufschrift: "Dem Dichter Lermontoff schenke ich biefes Album unter ber Bedingung, bag er mir baffelbe, bon feiner eigenen hand vollgeschrieben, bereinst perfonlich Lermontoff berfprach bas Gine wie bas aurückaebe. " Andere, verließ Petersburg noch im April — und war am 15. Juli besselben Jahres schon nicht mehr unter ben Lebenben! Unter bem nachlaffe bes Erschoffenen fand man bas Album, und burch einen Verwandten bes Dichtere murbe baffelbe bem Geber guruderftattet. In bem Album fand man, flüchtig mit bem Bleiftift bingeworfen, dann berbessert und ergänzt, und endlich mit Dinte in's Reine geschrieben, ein Gedicht in französischer und eilf Gedichte in russischer Sprache. (Folgt die Ansführung der einzelnen Gedichte, von welchen der Uebersetzer die meisten mitgetheilt hat). Weiter sand man noch die slüchtig mit dem Bleistist hingeworfenen Ansfänge anderer Dichtungen, an deren Vollendung der Dichter durch den Tod verhindert wurde. Wir theilen diese kleinen Bruchstücke hier mit:

1.

Im Schatten lag alter Tschinaren \*) Auf ber Burka Achmet=Jbrahim, Es standen in Schweigen Tataren, Seines Winkes gewärtig, vor ihm.

2

Bu ihnen bie Worte fich kehrten, Alls er sprechend bie Brauen verzog, O, glaubt mir, tapfre Gefährten! Ich halt' Euer Leben hoch . . .

Weiter ift er nicht bamit gekommen. Auf berfelben Seite befinden sich noch einige undeutlich geschriebene Verse, in welche kein rechter Zusammenhang zu bringen ist. Weiter im Album finden sich noch einige zerstreute Wörter, vielleicht Ueberschriften zu noch nicht fertigen Gedichten: "Der Orient;" "Sturm"... Ferner einige abgerissens Sähe: "Rußland's Blick ist ganz auf die Zukunft gerichtet. Es geht eine Sage: Jerußlan

<sup>\*)</sup> Tichinaren —: Platanen.

La farewitsch saß zwanzig Jahre einsam und schlief einen festen Schlaf, aber im ein und zwanzigsten Jahre erwachte er aus seinem festen Schlafe, und er stand auf, und als er fürbaß ging, siehe, da begegneten ihm sieben und breißig Könige und siebenzig Mitter, und er schlug dieselben und setzte sich zum Herrscher über sie." Weiter unten ist mit Bleistift hinzugefügt: "So ist Nußland!"

Berlin, gedrudt in ber Dederschen Web. Dber . hofbuchbruderei.

Im Berlage ber Deckerschen Geheimen Ober-hofbuchdruckerei in Berlin find erschienen und baselbst wie auch in allen Buchhandlungen zu haben:

# **Causend und ein Cag** im **O**rient.

Von

## Friedrich Bodenstedt.

Zwei Banbe mit Titelfupfern. Preis geheftet 3 Thir., elegant gebunben 3 Thir. 20 Ggr.

Inhalt bes erften Banbes.

1. Bon Dosfau bis zu ben Steppen bes Don. 2. Die bonifche Steppe. 3. Ueber ben Raufafus nach Tiffis. 4. Mirga=Schaffn, ber Beife von Gjanbfha. 5. Des Beifen von Gjandfha erfte Liebe. 6. Die Schule ber Beisheit. 7. Die Bungengeschichte und bie Beft. (Gin 3wischenspiel.) 8. u. 9. Die Schule ber Beisheit (Fortfebung). 10. Bande= rungen, Fernfichten und Bunber. 11. Die Schule ber Beisbeit (Fortfetung). 12. Gin Ausflug nach Armenien. 13. Armenisches Allerlei. 14. Die Schule ber Beisheit (Schluß). 15. Wanderung durch bas Baschalif Achalgich. 16. Der Beife von Abigion. Das Dach ber Bittme und ber Bettfampf ber Beisheit. 17. Georgifches Allerlei. 18. Abel = Chan, ber lette Utmen von Raitach. 19. Fortfetung. 20. Schluß. 21. Lette Gindrucke von Tiffis. Banderung ju ben Landern am Schwarzen Deere. 22. Bigunda und feine Ruinen. 23. Gara und ber Fels bes Brometheus. 24. Tagebuch= blatter von der Oftfufte bes Schwarzen Meeres. 25. Deer= fahrt und Schluß.

Inhalt des zweiten Banbes.

1. Guria. 2. Eine linguistische Abschweifung. 3. Gin Pferd und zwei Jungfrauen. 4. Giorgi, und bas Chriftensthum in Rufland. 5. Unter ben Tscherkeffen I. 6. Die Bers

bannten. 7. Unter ben Tscherkessen II. 8. Uebergänge. Keschisch=Oglu. Allahwerdy. Bolkslieder der Kurden 9. Abowian. 10. Rückehr in die Schule der Weisheit. Die Lieder des Mirza=Schass. 11. Eine neue Seite der Weisheit des Mirza=Schasse, und seine Polemis mit Mirza=Schasse. 12. Hafis. 13. Mirza=Schasse als Kritifer. 14. Lieder aus dem "Buche der Weisheit und der Quelle der Erkenntniss" des Mirza=Schasse. 15. Häuser und Straßenbilder. Eine tatarische Wohnung und eine armenische Hochzeit in Tistis. 13. Sikungen im Divan der Weisheit. Ein arabisches Gebet und ein tatarischer Lobgesang zur Verherrlichung des Hauses des "Radischahs der Aussen, des Gerrn der Welt, des Königs der Könige." 17. Des Weisen von Gjändscha zweite und letze Liebe. Schluß der Lieder des Mirza=Schasse.

Astoldowa Mogila (Anhang und Schluß).

## Die Lieder

bes

# Mirja: Schaffy,

mit einem Prolog

von

Friedrich Bodenstedt.

8 Bog 12. geh. Preis 1 Thir., eleg. geb. 1 Thir. 15 Sgr.

Die

## Einführung des Christenthums in Armenien.

Eine Borlefung, gehalten am 2. Marz 1850 im wiffenschaftlichen Berein zu Berlin

Friedrich Bobenftedt. 21 Bogen 8. geheftet. Breis 6 Sgr. This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

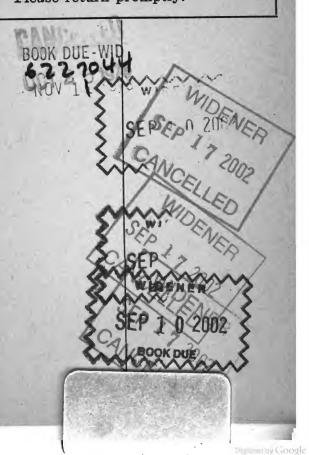